

P.O. germ. 441

Der

tentsche

# Sausvater.



Sur bie teutsche Schaubuhne gu Munchen.

1780.

Ben Johann Baptist Strobl.



<36626344300013

<36626344300013

Bayer. Staatsbibliothek

biebren teutschgefinnten Mann

### Theodor Graf Topor Morawizty Oberlaubes Megierungspräsibent.

uer Ercellenz wiedme ich dieß Schauspiel, aus Erkenntlickeit, denn ben Ihnen holes ich das Ibeal eines rechtschaffnen Mannes;
und dann aus Stolz um dffentlich der Welt sagen zu können, daß ich Ihre Verdienste erkenne,
und mit der aufrichtigsten Empfindung sen

Ihr

Berehrer Otto Freyherr v. Gemmingen.

#### Personen.

Graf Wobmar, ber Hausbater.

Karl, ) seine Söhne.
Ferbinand,)
Graf Monheim, sein Schwiegersohn.
Fris, Monheims Sohn, ein sechsjähriger Anabe.
Baron von Dromer.
Gutmann, ein Mahler.
Ein Berwalter.
Ein Bauer.
Gräfinn Amaldi.
Sophie, Monheims Gattinn, Lochter bes Hausbater.
Lott den, Sutmanns Lochter.
Anne, die alte Wärterinn.
Umaldis Kammerjungser.

Det Ort ber Sandlung ift Munchens



# teutsche Hausvater.

# Erfter Aufzug.

I. Scene.

Jimmer der Sophie.

Es fieht vor dem Sopha ein fleiner Arbeitstifch, auf bemfelben ein Buch.

#### I. Auftritt.

Herr von Dromer tritt auf, ein Bebienter geht ihm vor, und in das Nebenzimmer. Er nimmt eben das Buch in die Sand, als Graf Karl hereinkommt.

Rarl. Guten Morgen Dromer.

Dromer. Unterthäniger Diener Graf Rarl.

Rarl. Ift meine Schwester noch nicht berausgekommen?

Dromer. Daß ich nicht wußte. Ich tomme

Bes

Bebienter. Die Grafinn enbigt ihren Utrgug, wird gleich ba fenn. (Gebt ab.)

> Rarl hat sich auf bas Sopha geworfen. Dromer. Sie sind übler Laune, Graf. Rarl. Das Wetter — —

Dromer. Dber wieber - - -

Rarl. Was sie wollen, wie sie wollen — — Auch bente ich, es ist befier, ich erwarte meine Schwefier nicht: senn sie so gut ihr ju sagen, bag ich ba war um ihr einen guten Morgen zu wunschen.

Dromer. Ich habe fie boch nicht beleibigt? the befter Freund — —

Rarl. Mein Gott! im geringsien nicht. Aber ich bente, man muße andren mit seiner üblen Laune nicht beschwerlich fallen.

Dromer. D bleiben fie boch, erwarten fie thre liebensmurbige Schwester, es fommen noch mehrere Damen jum Besuch, bas wird fie aufbeitern.

Rarl. Dromer laffen fie mich mit ben Weisbern ungeplagt. Ich haffe fie alle, fie machen aus ben herrlichsten Gottesgeschöpfen, aus uns Mannern, ein Ding, bas fie mit ber Puppe verwechseln. Dem, men einen jeben von uns in seinem ersten bekten Lauf.

Er will gehen, tommt aber von ber Thure gurud.

Saben fie mein Burgermabchen nicht gereb'n?

Dromer. Ja fie geht alle Tage ben mir von

Rarl. Gieht bas Mabchen traurig aus?

Dromer. Wie sie wissen immer in stiller Bescheibenheit; kann auch wohl ein Madchen das ein Graf Karl —

Rarl. Lieber Mann, fie find wieber mit et. nem Kompliment unterwegs: mir zur Liebe, erficken fie es in ber Geburt. — Niebergeschlagen fieht fie also aus? Urmes Mabchen!

Dromer. Seh'n fie fie benn nicht taglich? Rarl. Rein fcon feit einer gangen Woche -

#### II. Auftritt.

Sophie ist unterbefen mit ihrem sedejährigen Sohn Fris hereingekommen, fie halt einen Brief. Dromer fußt ihr emsig bie Sand.

Rarl. Guten Morgen Schwester.

Sophie. Millfommen. Lieber herr von Dro. mer, wollen fie mir wohl die Gefälligkeit erweisen, und den Brief meinem Mann hinaufbringen; er ift erst gekommen.

Dromer. Es wird mir eine große Gnade ge-

(Bilends ab.)

az Cophie.

Sophie. Es ift boch ein guter Rarr.

Karl. Bis auf das langweilige Komplimen, ten machen.

Sophie. Willft' bu mit mir frubstuden?

Sophie jum Frig. Gehmein Rind, fag, man foll bas Frubstud bieber bringen, und bleib bann oben beim Hofmeister.

Frig. Gut Mama.

Sarmlog will bas Rind wegspringen, als,

Sophie ruft.

Fris, wohin, fein Rompliment.

Srig macht eine tiefe Verbeugung, bann geht er.

Sophie. So recht.

Rarl. Ich habe geh'n wollen; aber bu weißt Schwester, baß ich bich ju lieb habe, um von bir weg ju konnen, wenn ich ben bir bin.

Man bringt bas Fruhftud. (er fest fich.) Sophie. Karl!

Rarl. Das willft bu?

Sophie. Sprachst bu nicht eben wieder von beinem Bürgermadchen mit Dromern, und versprachst mir boch — —

Karl. Sie nicht mehr zu seh'n, und bas that ich auch, benn seit acht Tägen sah ich bas Mädchen mit keinem Blick.

Cophie. Berfprachst auch fie gu vergeffen.

Rarl. Da habe ich eine Narrheit begangen, versprochen, was ich nicht halten konnte; nicht halten mochte. Wie du mir mit den lebhastesten Farben vorhieltest, das Verderben, in das ich durch solch eine ungleiche Verbindung rennen würde, die Erniedrigung, den Spott der ganzen Welt mahltest; mich fühlen ließest, wie aller weitrer Weg der Shre des Nuhms für mich verschlossen sehn würde. Mich erinnertest an den Unwillen, die Vetrübniß unsers liebsten Vaters, wenn er von seiner Neise zurück kame — — was hätte ich da nicht versprochen? — Mun habe ich gehalten, was ich konnte.

Sophie. Folgteft bu auch meinem Dorfchlag, haft bu bich ju gerftreuen gefneht ?

Karl. Habe es versucht; zusammengesucht, alles was je Reize für mich hatte — — und es war alles nichts. Habe mich an meine Arbeiten gessest, aber ich konnte nicht. Wollte dichten, meine Gefühle niederschreiben, ihnen dadurch Luft machen, — aber wer konnte Licht in das Chaos bringen?

Sophie. Glengft nicht auf bas Land, gum Genuß wohlthatiger Natur?

Rarl. Doch Schwester, ich versucht's; ber Abend war heiter, und da fest ich mich am Ufer ber Ifer; aber ber Strom fließt so schnell, bas giebt

Unruhe, und war Bild, wie meiner Lotten Thränen vielleicht floßen. Mun sest ich mich abwärts unter einem Baum, jog meinen trauten Freund Homer aus der Tasche — aber das nämliche Herz, das für Homer fühlbar ist, ist es auch für mein Mädchen.

Sophie. Gangliche Abspannung unfrer Sinne hilft oft am besten.

Rarl. Dacht's auch. Gieng tiefer im Bufch binein, legte mich an eine fleine Quelle im Balb; burch eine fleine Deffnung fab ich bie Conne untergeb'n, fie verbarg fich binter ben Frauenthurmen, bie Ratur warb ftiller, ein Dogel nach bem anbren fang feinen legten Abendgefang - und nun alles frill, bie Abendglocke schallte berüber , mein herz war fo voll, mir fo web, und fo wohl, und nun alles still, bis auf ben fleinen rieglenden Bach - - aber ach , ba borte ich bie Nachtigal, fonst himmlische Melodie für mich; heute waren es Rlagetone, wimmern um ben Gat. ten - und nun fonnt' ich es nicht mehr ertragen — und rannte nach Sause, warf mich auf mein Bette, und qualte mich bie lange lange Racht ab; fagte mir taufendmal ben jedem Perpenditel. schlag meiner Uhr , morgen willst bu wieber in ihre Arme, was ift ein Leben biefer Urt? Und fiehst bu, es ward Tag - ift ist bald Mittag, und ich war moch nicht bort.

Sophie. Ich wußte wohl, baß ich auf bein Wort gablen burfte; aber was soll mir alles dieses, so lang ich bich in bieser Unruhe weiß? Versuchtest bu nicht in die Gesellschaften zu geh'n?

Rarl. Was foll ich ba?

Sophie. Dort Zerstreuung suchen; feb'n, ob bu nicht unter allen ben weiblichen Geschopfen eine findest — —

Karl. Zweiste nicht, daß in all benen burch eure Moben versiellten Korpern hie und da noch eine gute Seele seize. Aber weg mit den Weibern; kann man einen von Bienen gestochnen Knaben zumuthen, daß er wieder zum Korb gehe? — — Und dann der ewige Taumel, in den man seyn muß, um mit euch zu leben. Um bey euch artig zu heißen, muß man beynahe seiner sast ganz entsagen, denn der Unangesehnste will man doch dort nicht seyn, wo man ist. Tage lang von Hause zu Hause mit euch herumsfahren; mit jedermann sprechen mußen, und niemand michts zu sagen haben. — Wer das kann, der thue es, ich nicht.

Sophie. Auch rieth ich es bir nur als Berfirenung, um beine übrigen Gebanten ju vertreiben.

Rarl. Schwester, offenbar ist jene Lebensart nichts; und willst vertreiben mit einem Michts, so etwas wesentliches als Liebe, wahre, innige Liebe ist? Eine Eine einzige Person, beren Umgang ich noch ertragen kann, ist der Gräfinn Amaldi: bas ist eine große mächtige Seele; es thut einem wohl, sich mit ihr zu meßen. Coquet zwar, wie ihr alle sepb.

Sophie. Die nämliche, bey ber mein Mann täglich fist, die ---

Rarl. Die nämliche. Doch ben Gott — bu wirst boch nicht beines Mannes wegen eifersuchtig seyn?

Cophie. Das nicht; aber - - -

Rarl. Aber — bas heißt in ber Weibersprasche für ben nämlichen Sinn ein andres Wort suchen. Mur eine Frage, liebst bu beinen Mann?

Sophie. Ich kenne nicht, was schwärmert, sche Liebe ist, überhaupt liebt man wohl ben, der nur unser Mann wird, weil es der Familie ansiändig war?

Rarl. Liebst ihn also nicht, und bist boch eis fersuchtig? Wahrhaftig ihr Weiber konntet einen haßen, und ihn boch ben niemand andren haben wollen.

Sophie. Auch ben ber größten Gleichgültige feit fieht man sich boch nicht gerne bes feinigen beraubt, und bann burch eine Frau, die durch unermeßlichen Stolz über alle andre Weiber herrschen will, und für Areaturen ansieht, die nicht würdig sind mit ihr in einer Elasse zu sieh'n, und doch klein genug ist zu frolo-

froloden über ben schwachen Sieg hier und bort einen Mann zu fegeln, als wenn ba mehr, als nur ein etwas erträgliches Gesicht und gemeiner Weiber. finn bagu gehörte. Aber, wo bift bu mit beinen Gebanten?

Rarl. Der die ganze Zeit über zerftreut mar. Da, wo du mich nicht haben willst, ich felbst nicht seyn mochte, und boch so immer bin.

Sophte. Aber, wo bleibt ben allen bem ber Mann, die Festigkeit, die Geisteskraft, welche du immer so beredt im Munde führst: was soll bas Weib thun, wenn bas euch Mannern geziemt, die ihr boch so gerne eine Art von halb Gotter scheinen mochtet.

Rarl. Schwester du berührst eine Sante, eine Sante — — Ich fühle Berstimmung; aber auch in meinem Entschluß etwas, das nicht seyn sollte, das ich anderst wünschte. Sen es drum, daß ich das Mädchen lassen soll, nicht knüpsen soll die Bande, welche ich ihr träumen ließ: muß ich deswegen wie ein Meyneidiger sie stillschweigend verlassen? Ist es auch die Handlung eines Mannes, daß er wie ein Rnabe sieh has, was er meiden soll?

Sophie. Und fo fen bann wieder bie Ber-

Rarl. Richt fo Schwester; ich überlaße bir felbst bie Entscheibung. Ift's nicht Unmenschlichkeit bas Mabs

Mabchen, bas mich so gang liebt, so gang an mie hangt; voll Zuversicht auf meine Worte, sich schon bie Gattinn ihres Liebhabers traumte; eingewiegt in biesem Traum, so weit gieng, daß sie bald Mutter werben wirb — —

Sophie. Urmes Mabchen! — — Manner, Manner was fend ihr vor Geschopfe!

Rarl. Sag es aus, sage, baß sie Bbsewichte sind, nenne mich auch so — aber bann laß mich murren über ben Streit zwischen unsven Leibenschaften und Conventionen — — Sag nun selbst, ob es nicht Unmenschlichkeit ware, bas Mädchen so stillschweigend zu verlassen.

Sophie. Alles wahr — — aber wo wirst bu Krafte hernehmen tonnen? Du wirst sie wieder feb'n, sie wird bich an bein Bersprechen erinnern, und bann —

Karl. Werbe ich sie bis auf die Wiederkunft meines Baters vertrossen, wenn der aber kommt, dieß grausame Opfer meiner Shre bringen, ihr die Unmbg. lichkeit unsres Vorhabens vorstellen, und sie auf das beste versorgen.

Sophie. Welcher Abstand zwischen Vorhaben und Vollbringen — —

#### III. Auftritt.

Graf Monheim, Sophiens Mann, tommt mit Hrn. von Dronern herein, hat einen Brief in der Sand.

". Monheim gu Cophie. Ihr Bater wird in weniger als einer Stunde ba fenn.

Rarl. - Mein Bater: o ihm entgegen bem befiten Bater.

(Bilends ab.)

Sophie. Freude ; unfer Bater, wird nach fo langer Zeit -

Monheim. Er hat sie zwar überfallen wol. Ien; ba es aber billig ist, baß man ihm in seinem Sause gut empfange, habe ich es ihnen voraus zu sa. gen gut gefunden.

Sophie. Gleich werbe ich die Bestellungen machen. (215.)

Monheim. Ja, - bagu ift fie gu gebrauchen, als haushalterinn bochftens; ju sonst nichts.

Dromer. Bergeiben Guer Ercelleng , es ift bie liebenswurdigfte Dame.

Monbeim. Es ift mir lieb für fie, wenn fie fie fo finden; mir ift es bas langweiligste abgeschmadtefte Geschopf.

Dromer. Doch eine fehr empfinbfame Seele. Monheim. Ja so außerst empfindsam, bak ich für sie gar nichts mehr empfinde. Dromer. Freylich etwas übertrieben; aber wer fann auch gegen ben burchbringenden weit umfaßenden Berfiand von Guer Ercellenz bestehen.

Monheim. Gehorfamer Diener, gehorfamer Diener: ich bin gern tolerant, gern tolerant, — wenn man nur gefunden Menschenverstand hat.

Dromer. Alls alter Freund vom hause und bevotester Diener von Guer Ercellenz, wollte ich doch unterthänig fagen, wie ich gewiß weis, daß die Frau Gräfinn, einige Gifersucht über die Gräfinn Amalbi haben, bestwegen wollte ich rathen, daß sie gegen die Gräfinn einige Ruchichten hatten.

Monheim. Ruchichten? — was für Ruck. sichten? Amalbi ist eine große, trestiche Dame, und sie ist ein albernes Ding, bas höchstens etwas beutsiche Romanenlecture hat, sich in der Welt nicht zu präsentiren weiß, und mir Langeweil macht. Das ist genug. — Sie hat nicht einmal den Verstand einen Liebhaber zu haben.

Dromer. Das ist benn boch sonst ein ziemlich gewöhnlicher Verstand.

Monheim. Und wenn ich vollends von einer Gräfinn Amaldi gurucktomme, ber Koniginn unter ben Weibern, und bann von ungefähr meine langweilige Fran begegne, die mit bem Mond in Conversfation ist, ober so etwas ähnliches treibt; ba mocht' ich gleich. ———

Dromer. Bur großen Welt ift bie Grafinn

freylich nicht febr geneigt.

Monhetin. Auch kann ich eigentlich kein Haus halten, wie es einem Mann meines Standes geziemste. Rurz das beste Mittel, ich raume ihr ein Landshaus ein, und sondre mich so ganz nach und nach von ihr ab.

Dromer. Ey, ey, wenn nun aber ber Bater

fommt.

Monheim. Seen ber muß mir jum Dorhaben helfen. — Ich mochte rasend werden, wenn ich benke, daß ich vielleicht ist ber Gemahl ber Grafinn Amaldi werden konnte, eine ber reichsten und vornehmsten Wittwen. — Denn unter uns ihre Reigung zu mir, ist mir gar nicht zweiselhaft.

Dromer. Do fo eine Uebereinstimmung bes Geifis, und ber Seele ifi - -

Cophie tommt berein. Alles habe ich beforgt.

Monheim. Auch bestellt, bag wir heute im großen Saal egen mußen, bag bie Livree in Gala erscheinen muß.

Cophie. Das nicht.

Monbeim. Warum aber nicht?

Sophie. Weil ich glaubte, bem Vater wurbe bie Freude feiner Linder die beste Gala feyn.

Monheim. Richt einmal jur haushalterinn in einem burgerlichen hause ware sie nug. Baron geben sie mit mir. (26.) Dromer. Wenn Guer Gnaben erlauben; ich bin ohnebem um biese Stunde herum jur Graffinn Amaldi bestellt, fle will, glaube ich, ausfahren.

Sophie. D ja , geh'n fie nur.

Dromer. Nebrigens können fie nicht glauben, was ich für eine Freude über die Ankunft ihres Syn. Water habe.

Sophte. Ich bante ihnen bafur. — Rennen sie ihn.

Dromer. Ob ich ihn tenne? es ift mein beg. ter Freund.

Sophie. Das ware! wo haben fie ihn benn gefeh'n.

Dromer. Vor sechs Jahren habe ich einmal mit ihm zu Wien zu Mittag gegeßen, und ba haben wir gar viel von hier gesprochen.

Sophte. Ja fo!

Dromer. Noch eins, Grafinn, aus bloßer Freundschaft, geben fie auf ihren Gemahl Achtung, er spricht von Entfernung, von Scheidung. Aber, wirklich ich muß fort. Unterthänigster Diener; ich hoffe, sie werden meine Freundschaft nicht verkennen.

Sophie. Ich mußte nicht, womit ich ihn beleibigt hatte,

Dromer. Run, wenn man, wie ber Herr Graf, verliebt iff. (216.)

Cophie. Dromer - -

#### IV. Auftritt.

Ferdinand Sophiens zwenten Bruber , ber Offizier kommt herein.

Guten Abend Schwesterchen.

Sophie. Guten Abend. Du fiehft ja gang erhigt aus.

Ferdinand. Ja bas verbammte Ererciren ben gangen Tag. Komm eben erft bavon ber: und bann babe ich bie gange Nacht nicht geschlaffen.

Cophie. Wieber herum gefchwarmt.

Ferbinand. Du weißt, es war bis 2 11he Vaux-hall, und bernach bin ich in eine Spielgefellschaft gerathen, auch schläfert's mich gang gewaltig.

Cophte. Du wirft bich noch gang um beine Gefundheit bringen.

Ferdinand. Mit ber Gefundheit hat es fein Moth; aber besto mehr mit bem Gelb. — Schwessterchen, tannft mir teines lehnen?

Sophie. Geftern gab ich bir ja noch mein ganges Monatgelb , wo ift benn bas fchon wieber bin?

Ferdinand. Frau Schwester, alles verspielt, bie verfluchte Rarobame, ich ses fie noch.

Ein Bebienter. Die Grafinn Amalbi.

(216.)

#### V. Auftritt.

Gr. Amalbi geführt von Dromern.

Sr. Amalbi. Tres humble Servante, ma chere Amie.

Sophie geht ihr entgegen, sie umarmen sich Serbinand macht eine tiefe Verneigung, bann geht er auf Dromer zu, ber die Gräfinn herauf geführt hatte.

Sophie. Segen sie sich Grafinn. Was für einen Zufall kann ich die Shre ihres Besuchs zuschreiben ?

Gr. Amalbi. Wirklich man muß es mir nicht Abel nehmen, wenn ich nicht oft ausgehe: aber ich bin beständig nicht recht wohl, und bann fange ich an bequem zu werben: habe immer viele Gefellschaften.

Sophie. Niemand kennt mehr ben Werth bes Hauslebens als ich. — Wollen sich bie herren nicht fegen?

Gr. Amalbi gu Ferdinand. — Graf Ferbinand haben fie vorige Macht viel getangt?

Ferdinand. Gang entfestich; wohl acht Kontretange glaube ich ohne Aufhoren.

Dromer. Auch ift ohne Schmeichelen ber herr Graf einer unfer beften Tanger.

Amalbi. Immer weis ber Baron jebermann boch mas Gallantes ju fagen.

Sophie. Ja ich glaube vom Schweiger an ber Thure, bis jum Sausherrn.

Dromer. Gar ju gnabig.

Ferdinand. hor Baron, ich glaube bu haft gleich am erften Geburtstag beiner Mutter fchon ein une terthaniges Kompliment gemacht fur bie Mube, bie fie gehabt bat.

Alle lachen.

Amalbi. Do ift ber Graf Rarl?

Ferdinand. Mein gelehrter Bruder? ja Gra. finn, ich weis wahrhaftig nicht, er nimmt Dromer bey Seite.

Cophie gu Umalbi. Wie ich glaube unfrem Bater entgegen.

Umalbi. Wie? foll ber wurdige Mann heuste noch fommen?

Sophie. In weniger als einer Stunde.

Analbi. Da will ich fie von dem angeneh. men Geschäft nicht langer abhalten : nur erlauben fie mir , daß ich ihnen mit meiner gewöhnlichen Offen. herzigkeit etwas sage.

Sophie. 3ch bin bereit gu boren.

Almaldi. Dromer hat mir gefagt, baß fie nicht gerne faben, baß ihr Mann in mein Saus komme.

Sophie. Der Schmager, mas - - -

Umaldi. Still Madame, geben sie fich mit thm nicht ab. Wenn ich ihren Mann gelitten habe, so war es, weil ich mir eine Freude baraus mache, mehrere Manner um mich herum zu haben, um mit Bergnügen zu seh'n, wie wir Weiber, das schwache Manner Dolf nach Belieben leiten können. Run aber — — — doch ich glaube, Dromer beobachtet uns, gehen wir in ihr Kabinett.

Cophie laut, in bem fie auffteb'n. Bollen fie meine Arbeiten feb'n ?

(Geben ab. )

Dromer und Serbinand fegen ihren Unter. halt fort.

Ferbinand. Die verfluchte Karodame; und fo gieng's, baß ich alles verspielte.

Dromer. Ich nehme außerordentlichen Unstheil daran, befehl nur, was ich dir als Freund ersweisen kann?

Ferbinanb. Ja - Gelb lehnen.

Dromer betroffen. Gelb - Gelb - ja wo foll ich ju Gelb tommen ?

Ferdinand. Ja — ba hat's ber Teufel; wenn man mehr als Worte von euch Leuten haben will — —

#### VI. Auftritt.

Rarl fommt berein.

280 ist meine Schwester 2

Dro.

Dromer. Mit ber Grafinn Amalbi im Ra-

Ferdinand. Gben recht Bruder, baf bu tommft , ich brauche Gelb.

Rarl. Das glaube ich.

Ferdinand. Sabe aber feines.

Rarl. Schlimm.

Serbinand. Saft bu auch fein's?

Rarl. Für bich wenigstens nicht: was ich bie geben kann, ist ber gute Rath, baß bu boch einmal in beinem Leben vernünftig werben mbchtest.

Ferdinand. Auf was für einer Caffe bolt man die Munge?

Ein Bedienter. Der Regimentsabjutant will mit bem Graf Ferdinand fprechen.

Ferbinand. Sat ben ber Teufel fcon wies ber ba. Er mocht nur bier herein fommen.

#### VII. Auftritt.

Unterbeffen, daß ber Adjutant mit Ferdinand fpricht.

Rarl. Sch habe meinem Bater entgegen gewollt; aber befer überlegt , will ich vorher noch mit meiner Schwester reben.

Dromer. Ich glaube die Vilite wird nicht lange bauern. Ich finde überhaupt sonderbar, wars um Grafinn Amalbi mag hergekommen feyn?

ha Karl.

Rarl. Was geht bas uns an? Aber was mein lieberlicher Bruber bort wieber haben mag.

Dromer. Er hat von mir auch Gelb haben wollen , habe ihm aber gewiß teines gegeben, benn

(Er fpricht ihm leifer in's Ohr.)

Ferdinand jun Abjutant. Aber, was Teufels, warum foll ich benn in Arrest?

Abjutant. Das wird ihnen ber Dberft ichon fagen; fenn fie nur fo gut zu fommen.

Serdinand. Gleich, gleich. Abien meine herren, ich muß nur geschwind wohin geb'n.

Rarl. Weißt du denn auch , daß unser Batet gleich bier sehn wird.

Ferdinand freudig. Unfer Bater ?

Zum Adjutant beyfeite. Ja herr Abjutant, ba kann ich nicht mitgeh'n; nur bis morgen, bann will ich gern in Arrest.

Abjutant. herr hanptmann, fie wiffen, ich babe meine Ordre.

Ferdinand. Sie haben recht. Ich will ben Dberft felbst bitten.

(Bie gehen ab.)

#### VIII. Auftritt.

Muf ber anbern Seite tommt Monbeim.

Monheim. Sit es wahr, daß Grafinn Amaldi bevseite zu ben meiner Frau ist? Dromer,

Dromer. Ja herr Graf.

Mon'heim. Was macht fie bier?

Dromer. Ich weiß nicht, aber es tam mir vor, als ware von ihnen die Rebe.

Monbeim. Don mir ?

Indem temmt Umaldi heraus, um zu geh'n, alle verneigen sich. Monheim will ihr den Urm geben, aber

Gr. Amalbi. Berzeihen fie. Graf Rarl, wollen fie mich wohl hinunter führen?

Rarl eilt bingu , fie geben.

Monheim. Machdem er erstaunt ba gestan, ben. Zu Dromer, sie haben gang recht. Dann mit heftiger Gebehrde zu Sophie. Das haben sie gethan Madame, aber nicht umsonst.

(216.) Indem er ben Dro. mer mituimmt.

Sophie bleibt ganz erstaunt stehen. Ein Bedienter. Der alte herr kommt. Sophie sturzt zum Jimmer hinaus.

#### II. Scene.

Die Shaubuhne andert sich zur Wohnung des Mahlers, man sieht dem Ganzen die Durftigkeit des Bestgers an. Es stehen verschiedne Runstswerke und Mahlereyen herum. In der Mitte eine Staffelen, auf welcher ein Gemählbe ist.

#### I. Auftritt.

Der Mahler sist baran. Lottchen sist an ber andren Seite an einem Spinnrab, und singt ein Lieb, wie bas aus ist.

Mahler. Dank bir meine Tochter fur bein Lieb, es war treflich.

Lottchen. Weiß wohl Vater, bag es Ihr Lieblingslied ift, brum hab ich's auch gefungen.

Mahler. Gutes Mabchen, und wenn bu wüßtest, wie siebes Gefühl ber Seele in Bewegung gesest wird, und wie in dieser Lage, die Farben auf ber Leinwand hinschmelzen, und wie ich mich auch bann, Troz allem, so innig vergnügt, so felig glaube.

Lottchen. Sott fen Dant, baf fie boch eine mal vergnügt finb.

Mahler. O mein Rind, hier an ber Staffe. Ley, bas große Gefühl ber Kunst in meiner Seele ber Gebanke ber Natur, und hier in ber Hand bie FarFarben, mit benen ich's wieder geben kann, was ich so machtig fuhle; glaube mir, ben einem Trunk tuhe ten Waffers und einem Stuck Brod, war ich unter Gottesgeschöpfen, sein bankbarftes und sein gluckliche stes; wußt ich bich auch glucklich.

Lottchen fpringt auf, fallt ihn um ben Sale. Lottchen. Als wenn ich's nicht ware, wenn ich so ben ihnen bin, liebster Water.

Mahler. Liebes gutes Rind, aber wenn ich bich burftig leben feb, febe, baß mit genauer Roth bu mit beiner Arbeit mich, nicht ich bich ernähre; febe, baß anbre von meinem Stand schone Rleiber, und alles geben, was euch Mäbchen freuen kann, ihen Reichthum verschaffen.

Lottchen. Ist das ihre Schuld Bater, arbeisten sie nicht Tag und Nacht? Können sie davor, wann wiemand ihre Arbeit bezahlt.

Mabler. Ja ich tann bavor Lottchen, ich batte ein handwert lernen follen, ich batte nicht folgen follen bem Ruf ber Runft, ben ich so machtig in meiner Seele gu fublen glaubte.

Lottchen. Sagen fie mir nicht oft Bater, baß es im Menschen eine Stimme ber Gottheit gebe, und baß man folgen muße bem Beruf, ben man fuhle.

Mabler. Weilich es aber that, feb ich bich burftiger, als anbre.

Pott chen. Und boch vielleicht glücklicher; ge. wiß Vater, sie werden mich so glücklich — so glück. lich sehen.

# II. Auftritt.

Mune, Die alte Warterinn fommt berein.

Anne. Lottchen, ba bring ich etwas Zugemuß, und Brod, aber (zum Mahler) sie sagen, es ware bas legtemal, daß sie was borgen wollten; und ben Gott, ich weis nicht, wo ich euch morgen etwas ber, nehmen soll.

Mabler. Entfeglich; haft bu ihnen bann nicht gefagt, bag ich bier vor mehr als viele taufend Guls ben Arbeit hatte.

Unne. Ja was geht bas bein Kaufmann an; und kann man benn Geld für eure Sachen friegen, hab ich's nicht die ganze Stadt herumgeschleppt; mein Mann, Gott hab ihn selig, war ein Tüncher, und wenn er nichts anzustreichen hatte, hat er auch gemahlt, so Bilder von der gnädigsten herrschaft, und heilige Schuspatronen, das ist reifend abgegangen; wir hatten immer vollauf zu leben; wenn nur unser herr Gott ihn nicht so früh genommen hatte, er sollt's euch noch lehren, wie er's gemacht hat.

Mahler lachlend. Gutes Weib!

Lottchen. Da hab ich ja Arbeit, bie konnt ich verkaufen.

Mahler. Noch nicht Herzenskind, ich will zu einem Herrn geh'n, der mir leitens aus Windsbeutelen Gemählbe abgekauft hat, und nun kann ich wom reichen Praffer kein Geld bekommen, ich will's wochmal versuchen.

(Geht ab.)

Anne. Ru wie ist's Cottchen? war ber Graf noch nicht ba?

Lottchen. Seit acht Tagen hab ich ihn mit keinem Auge gesehen, mich so allein zu lassen! ba er weis, in was für einem Zusiand ich bin, da er mir so heilig versprochen hat, daß wir dieser Tagen unser Bekanntschaft meinem Vater sagen wollten, und vor dem heiligen Altar ewige Bande uns knupfen sollten, sobald sein Vater kame.

Unne. Aber liebes Lottchen, wie fie auch find, fie wiffen ja , baß er feinem Water entgegen gegangen ift , baß er biefer Tagen ankommen follte , und baß auf beken Ankunft ihre heurath beruht.

Lottchen. Weiß das alles liebe Unne, weiß alles, und boch bin ich so unruhig; ich liebe meinen Karl so von ganzer Seele, wurde ihm alles and vertrauen, glaube so fest an seine Chrlichkeit, und fürchte boch so fehr;

Mnne.

Unne. Seind fie nur ruhig, bas find Folgen von ihrem Zustande.

Lott chen. Sag Unne, es find Folgen bes Sewiffens, bas fich schuldig weis, bas fich hat einschläfern laffen; Borwurfe, baß bie Tochter etwas ohne Wiffen thres besten Baters thun konnte; sag — ach ich wollte, bu hattest mir ben ber Bekanntsschaft nicht geholfen.

Unne. So ist's, wenn man sich in folche Sachen einläßt, julezt hab ich den Teufelsbank davon, meine Gevatterinn die hat recht, sie sagt immer, man soll sich in die Händel nicht mischen; und hernach bin ich denn Schuld, daß der Graf ben ihrem Water zeichnen lernte? daß er da täglich ben euch war? und daß ihr Bekanntschaft miteinander gemacht habt. Ich war nur die Briefträgerinn, euer Bater hätte auf euch Ucht haben sollen.

Lottchen. Ach liebe Unne fend nicht bbfe, ich meint es nicht fo; und mein Bater, er hatte gubiel Zutrauen, glaubte, — D ihr hattet vorhin festen follen, wie ich um feinem Halfe hieng, wie er mich so lieb hatte, ich hatte es ihm so gern fagen mögen, aber ich konnte nicht.

Unne. Geben fie fich nur gur Rube; woruber

Kottchen. Ich weis nicht, ich weis nicht gnte Alte; Aber ich fühle eine Unruhe; jedermann spricht von der Bekanntschaft meines Karls mit einer Gräsinn Amaldi — das ist nichts, kann nichts seyn, — weis es, und bin doch unruhig. Ich habe sie gesstern in der Messe begegnete. Sie sahe mich an, und wie ich ihren Blicke begegnete, verzeih mir's lieber Gott, aber da war's um meine Andacht gethan. — Anne, wenn Karl, wenn er ungetreu werden könnte!

Unne. Wird er boch nicht. Aber womit kann ich fie beruhigen ? was foll, was kann ich thun?

Lottchen. Willft bu liebe Alte, willft bu ihm biefen Brief geben? — Such ihn auf, fag ihm, er fen mit Thranen geschrieben, sag ihm, wenn er gu feiner Geliebten nicht kommen wollte, so mochte er kommen zur Mutter seines Kindes. Willft bu Liebe?

Unne gerührt. Gleich liebes theners Lottchen gleich.

Lottchen. Go geh, Liebe, ich will unterbeffen bem Bater bas Abendeffen bereiten.

(Beybe geb'n ab.)

# 3 wenter Aft.

#### I. Scene.

#### Jimmer des Zausvaters.

#### I. Auftritt.

Der Hausvater sist an einem Tisch, neben ihm rechts Sophie, links Karl, neben Sophie Ferdinand; neben Karl ber Hr. Gr. von Monheim. Am Ek sist auch das Kind in etwas steifer Gebährde. Sie frühstücken.

Hansvater. Treflich habe ich heute wieber eine mal geschlasen, und mir ist so innig wohl mich nach so langer Zeit, wieder im Schoß meiner Familie zu sehen. D meine Kinder, es giebt viele Leiden in dies ser Welt; aber wo ist das Elend, das auswiegen konnte, das Vergnügen eines Hausvaters im Zirkel seiner Kinder?

Gr. Monheim. Ich wunsche nur herr Schwiegervater, daß sie alles in ihrem hause in Ordnung gefunden.

Hausvater. Ich habe meine Rinder gefunben, und muß gesteh'n, daß ich auf sonst nichts gebacht habe: wie oft wunschte ich mir mit meiner Frau, Gott hab sie selig, einst so im Rreise unster Rinder und Rindeskinder ein gluckliches Alter zu genießen: niefen : es hat nicht fenn follen. Sie, herr Schwies gerfohn , haben fie, glaube ich , nicht inehr gefannt?

Gr. Monbeim. Rein ich fam nach ihren Cod erft ber.

hausvater. Es war ein trefliches Weib,

#### zu Karln

wie ich bir einst einmal eine wunsche. Statt Flit.
terwesen des Geistes und Weiber Gelehrsamkeit, ein
guter, ächter, gesunder Menschenverstand. Feine Gefühle, aber ungekünstelte, so, wie sie die Natur dem Weibe gemeiniglich zu geben pflegt. Immer sauber und zierlich gekleidet, selbst in dem innerstem ihres Hauswesens, doch ohne Pracht und Verschwendung. Allzeit aufgeräumt, lussig; ich hatte keinen Verdruß, der nicht in ihrer Gegenwart verschwand. Keine Mobedame, die so ihren ganzen Tag am Spieltisch, und im Gesellschaftssale verlor, sondern, was eigentlich des Weibes Bestimmung ist, eine gute, sleisige Handhälterinn: und war sie in Gesellschaft, diesenige, die alle ausmunterte.

Sophte. D daß sie noch lebte, daß sie mir lehren konnte --

hausvater. Wünschte es auch, boch laß uns burch ben Wunsch eines größren Glude bas Gegenwärtige nicht vergeffen.

Walnut by Google

#### Bu Gerbinand.

Du als funftiger teutscher herr, barfit von ben hausfreuben nichts wiffen.

Ferdinand. Ja, lieber Bater, wenigstens bin ich ben meiner kunftigen Frau bem schwarzen Rreuz, sicher, daß sie nicht ben humor andert, und baß sie mich nicht betrügt.

hausvater. Ob beine Frau, wie bu es nennst, auch sicher seyn wird, bag bu sie nicht betrügst, bas weis ich nicht.

Ferdinand. Wir wollen schon einig mit eine ander werden.

Sausvater. Aber Rarl warum fo ernfihaft? machen biefe Reden ben Stammberen tieffinnig.

Karl. Ich bachte eben, baß, bis man ju folochen hausfreuden gelangt, ber Weg fo beschwerlich sepe, und von ben Meisten verfehlt werbe.

Hausvater. Weil ihn die meiste verfehlen wollen, weil die meiste blinde Liebe, ober thorrichten Eigennus, nicht Vernunft als Wegweiser mitnehmen. Wenn man, wie du wirst konnen, fren mahlen darf; einen Freund hat, der und seine Erfahrungen mittheilt, ben du an deinen Vater sinden sollt, und mit ihm zu Rathe gehst, dann darf man hoffen — — —

Ein Bebienter. Der Baron von Droiner lagt bem gnabigen herrn fragen, ob er unterthanig aufwarten burfe, und um wie viel 11hr.

Sausvater. Wer ift ber Baron von Dros mer ?

Monbeim. Ein gemeinschaftlicher Freund vom Saufe, und fast in allen Saufern wohl gelitten.

Sophie. Rennen fie ihn nicht? er fagt fie in Wien gefeb'n gu haben.

Hausvater. Kann wohl sehn, ich erinnere mich aber nicht : doch als Freund vom Hause wird er mir angenehm sehn-

#### 3um Bebienten,

Es wird mir eine Ehre fenn ben Baron ju feb'n, und Leuten meines gleichen feve ich nicht gewohnt elne Stunde gu bestimmen.

Ferdinand. Ein Romplimentenmacher bet erften Rlaffe werben fie an ihn finden.

Hausvater. Das ist eine beschwerliche Gewohnheit, die viele Leute angenommen haben, und ich habe nicht selten bemerkt, daß solcher Leute Wesen mehr in Worten als Handlungen besteht.

Monheim. Doch dunkt mir, man verfaume bie Shflichkeit zu viel, und wir verlieren zulest gar ben Ton der großen Welt.

Rarl. Ja es ift ein Unterschied gwischen Sof. lichfeit und ewiges Romplimentenmachen.

Sausvater. Gewiß: benn man tam ein bleberer, geraber Mann feyn; als folcher, naturlich nur mit mit wenigen vertraut umgeb'n , aber es gegen nies mand an Sofiichfeit fehlen laffen.

Sophie. Das gienge noch an , ware er nur nicht jedermanns Freund — —

hausvater. Wirklich eine gefährliche Menschenart; benn naturlich unbestimmt, ober vielmehr ohne Charafter, richten sie oft mehr bofes an, als bie ärgste Bbsewichte.

Monbeim. Sie verzeihen herr Schwiegerpater , indem er auffteht , ich nuß ausgeben.

Sausvater. Auf baldiges Wiederfeh'n herr Sohn.

(Monheim ab.)

Beit, ich muß gum Oberft, balb hatte ich's vergeffen.

Sausvater. Soffentlich wirft bu feines Bergnugens wegen beinen Dienft vergeffen tonnen.

Karl. Du bekominst , glaube ich , heute bie Woche ?

Ferdinand. Ja es ift heute an mir, aber

Rarl. Warum?

Feebinand. Ich will bir's schon ein anders. mal sagen. Ich empfehle mich.

(Geht ab.)

Saus.

hausvater. Ein wenig mehr gefettes Wes fen, und biefe Lebhaftigkeit wird fich ju feinem Stand gut schicken.

#### Bu Sophie.

Aber warum fist benn bein Rind fo fitt, barf fich benn bas nicht ruhren. Spring herum mein Rind; ich tann es nicht leiben, wenn ein Anabe von feche Jahren schon ben Philosophen spielen foit.

Sophie. Steh auf, ber Grofpapa erlaubt es. Das Rind fteht auf.

Geh hin , tuß die Sand.

Das Rind geht bin um die Sand zu tuffen: ber Sausvater tuft es von Serzen.

Jest zeig einmal ben Grofpapa, wie geschickt bu bift.

Das Rinb. Soll ich aus ber Mythologie, ober aus ber Siftorie hersagen.

Sausvater. Bift bu fo gelehrt?

Cophie. Aus benben : Wer war ber Kriegs.

Das Rinb. Mars.

Sophie. Wer war ber Gott ber Liebe?

Das Rind. Benus und ihr Gobn Rupido.

Rarl. En weißt bu benn bas auch?

Das Rind. D ja, und ba schießt ber Rupi. bo mit Pfeile, aber sie thun nicht web.

Mansbater. Wirflich?

Rarl. Oft boch.

Sophie. Wer war benn Alexander ?

Das Rind. Gin großer König von Macebonien, er hat den Darius überwunden, und auf feinen Dottor viel Zutrauen gehabt.

Sophie tuft bas Rind.

Brav, Frig.

Sausvater. Wer war benn Otto von Wietelfpach ?

Das Rinb. Da hab ich nichts bavon gehort.

Sausvater. Giebt es mehr Gbtter ?

Das Rind. Drey.

Sophie. Micht boch Fris, en.

hausvater. Seht ihr mit eurer Erziehung, füllt ben Kopf mit fremden Sachen an, läßt ihnen Worte ohne Sinn lernen. So ist's mit eurer Mode Erziehung. Nimm mirs nicht übel, aber Sophie, das gefallt mir nicht, darüber mußen wir noch nachter sprechen.

Sophie. Wie gern , liebster Bater! ihr Rath wird mir ein Geses seyn. Ich will sest bas Kind hinauf führen jum lernen.

hausvater. Gut ich fomme balb nach. (Cophie ab.)

# II. Auftritt.

#### Sausvater , Rarl.

Rarl. Das was fie ba fagten bacht ich oft : wenn man aus Rindern Papageben gemacht hat, glaubt man genug getban zu haben.

Hausvater. Wie kann man bas einer Fran übel nehmen, die mit dem besten Willen von ber Welt folgt? Es ware freylich die Pflicht des Mam nes —

Rarl. Ja wofür forgt ber, als feinen gesticks ten Stern in alle haufer ber Stadt herum zu tragen; allen Bergnaungen nachzulaufen, und nirgends keine zu finden: vor Stolz auf seinen Grafentittel beynahe zu berfien, und bann doch zuweilen sich entseslich wegzus werffen.

Hausbater. Meine Schuld ist es nicht, bak Sophie ihn heprathete: auch gefällt die Art wie sie mit einander leben mir gar nicht. Doch davon ein andermal. Es ist ber erste Augenblick, Karl, wo ich bich allein sehe.

Rarl will ihn bie Sand tuffen, ber Sauss vater umarmt ihn.

Wie haft bu gelebt , feit dem mir voneinander waren ?

Rarl. In einer geschäftigen Unthätigkeit mein Bater, wie bie meiften von uns, bie noch teine Bes stimmung haben. ea haus.

hansvater. Wohl dir, daß du nach Beflimmung und Thätigkeit verlangst; aber mein Sohn,
ber Baum muß Kräfte haben, ehe er Früchte tragen kann. Ich hätte dich vielleicht auch, wie viels
beines gleichen schon vor einiger Zeit in irgend ein Dikasterium bringen konnen. Aber ich hasse es, daß
man dem Fürsten durch vieles Bitten, undärtige Knaben ausdringt, die kaum Sinns genug haben um ihve eigne Handlungen im Gleichgewicht zu halten, und
die dann über Leben und Tod, über Ehre und Bermögen, über das Wehe und Wohl eines ganzen Landes entscheiben sollen; benn der Fall trifft sich oft,
daß es auf die Stimme eines einzigen ankommt, ob
man dem Fürsten einen guten oder Landes verderblichen Unschlag giebt.

Karl. Nicht um von einem besondren Fall zu reben; aber richten sich unfre Sahigkeiten nach bem Alter? giebt es nicht Jünglinge von zwanzig Jahren —

Hand vater. Die oft mehr Fahigfeiten, mehr Renntniffe haben, als alte? bas laugne ich nicht: aber selten hat ber Mensch in biesem Alter, bie Fesstigkeit, bas bestimmte Weesen, was eigentlich ben würtsamen Menschen ausmacht. Gewbhnlich sucht man feinen Kinbern einen Stand im Staate nicht um bem Staat badurch zu nugen, sondern um sie vom

Staat futtern ju laffen, ihnen ein bequemes Gin-Fommen zu schaffen, ober ihrer Sitelkeit zu schmeicheln. Ich mochte wenigstens keines meiner Rinder dem Staat eher hingeben, bis daß ich nicht hoffen durfte, ich gebe ihm in ihnen ein nügliches Geschent.

Karl. Aber es gibt eine Zeit, wo ber Jung. ling einen unwiderstehlichen hang jur Geschäfftigkeit fühlt, wo ein Feuer in uns brennt, bas uns verzehrt, wenn man nicht Luft macht. Wo man in sich Kräfte fühlt um Berge ju versegen.

Hausvater. Und bann in eine Welt kommt, wo von allen bem nicht die Rebe ist; sich ben einem jeden Schritt aufgehalten sindet; in so mancherlen Verwicklungen mit andren Ständen geräth, so viele Hinderniß in dem Eigensinn und den Leidenschaften der Mitarbeiter sindet, Dummheit, Borurtheile über. all: Glaube mir, man kann mit dem besten Kopf, mit- dem besten Herzen und der thätigsten Tugend nichts ausrichten, wenn man nicht eine bennahe himm. lische Weisheit, eine bis fast zur Schelmeren seine Klugheit, eine unbezwingliche Geduld und eine unerz müdliche Arbeitsamkeit hat: und wie kann man diese Eigenschaften, die auch ben dem ersahrensten Mann so selten sind, ben der Wärme und dem Muth, dem wilden Feuer eines Jünglings nur muthmassen.

Rart. Ift aber Sanbeln , thatig feyn , nicht unfer erfter , fruhfter Beruf?

Hausvater. Freylich Bestimmung bes Mens schen, aber es muß benm handeln auch etwas beraus; ber Mensch muß aber auch mit Zuversicht sagen tone nen, 18 es war gut, was ich gemacht habe. 17

Neberhaupt ist es mit euerm Kraftgefühl so ein wesenloses Ding, eine Factel, die ihr ohne Untersschied, jung und alt, Mann und Weib, ohnberusen unter die Rase herumträgt, und die doch benm ersten Windstoß verlöscht. Ich habe gerne, daß Mänserkraft sine, wie der Funken im Feuerstein, nur sichtsbar, wenn Sisen daran schlägt, aber dann gewiß. Doch, das alles ist nicht gesagt, daß ich dich noch länger ohne wirkliche Beschäffrigung saben möchte; heute noch, wenn ich nach hofe komme, will ich um eine Stelle sur meinen Karl bitten.

Rarl, Befter Bater, burch ihren Rath, ihre Unterftugung geleitet -

Ein Bedienter. Es ift ein Bauer vom Gut ba, ber lagt unterthanigft anfragen, ob nichts ju befiellen fepe.

Sausvater. Er folle gleich felbft bertommen, ich wolle ihm fprechen:

(Der Bebiente ab.)

folder Leute Zeit ift tofibar, man muß fie nicht mar-

ten laffen. Cen fo gut Rarl, und befiell mir ben Ber. woalter ber, er ift fchon feit heute fruh ba.

Rarl. Gleich.

(216.)

#### III. Auftritt.

Der Bauer fommt herein, ber auf feine Art ein Kompliment macht.

Der Bauer. 3ch habe eben gehort, bag unfer alter gnabiger herr hier fene, ba habe ich anfragen spollen —

Sausvater. Und habt mich nicht felbft feb'n wollen?

Der Bauer. Ich hab eben nicht bas herg gehabt.

Hausvater. Richt bas herz gehabt, euren Bater zu feb'n? benn bas mocht ich euch gern febn. Was thut ihr in ber Stadt?

Der Bauer. Ich habe heute Frucht auf bie Schranen (\*) geführt.

Sausvater. habt ihr gut Berfauft?

Bauer. Leiber Gottes fo mobifeil, bag es nicht die Bautoffen verlohnt; aber was will man ma, chen, es muß boch gelebt feyn.

Sans -

Marft.

Sausvater. Es wird schon hoffentlich noch befer geb'n.

Baner. Ja gnädiger Herr, aber unterbeffen muß fast einer nach bem anbern sein Haus und Hof verlaßen. Ich selbst hab ba eine Nachbarinn, ber ist ihr Mann gestorben, ihr ältester Sohn ist im Rlossier, ber kann ihr nicht helsen; und ber jüngst ist auch in die Studien; um ben nu zu erhalten, hat sie alle ihre Frucht verkausen muffen, wo einer bann nicht viel baraus kriegt. Nun ist sie so arm g'worden, daß sie vor acht Täge ihr legtes bischen Frucht den Terminnirenden Herrn Geistlichen hingeben hat, denn mein Gott man mag denn doch auch die Kirch nicht darben lassen. Und da hat sie und ihr kleine Kinder ist nichts mehr zu leb'n, kein Knecht kann sie halten, da muß sie eben vom Hof abzieh'n.

Sausvater. Urmes Weib.

Er nimmt Gelb aus ber Taschen , und giebt es bem Bauern.

Mehint bas, und bringt es eurer Nachbarinn unters begen, ich will mich übrigens barnach erkundigen.

Bauer. Gottesfegen bafur. Ach unfre Derrfchaft mar fchon gut, wenn - -

Hausvater. Was, wenn? — fagt es nur getroft heraus.

Bauer.

Bauer. Wenn wir nur nicht sonft so von ben Amtleut und Schergen geplagt waren. Wollten ja gern unfrer herrschaft alles geben, wenn die uns nur nicht mehr abnahmen als die herrschaft. Unser lieber Churfurst, ber hat überall die Schergen abgeschaft, und die zahlen keinen Autheit mehr. Wenn Gott ihm so viel Segen giebt, als die Unterthanen barum für ihn beten, und ihm wünschen.

Sausvater. Send gufrieben, ihr follt nicht. schlechter als andre fieh'n, ich forge bafur.

Bauer. Ach Gott, wenn sie gnabiger herr und bas thun wollten, wollten es bem Churfürsten nachmachen, unfre Rindeskinder sollten noch für sie beten, wir wollten es all in unfre Betbucher 'neinschreiben lassen, daß sie das g'than haben.

Sausvater. Gute Leute!

Bauer. Wir wollen gern geben, was wir nur tonnen. Unfer eins braucht nit viel: wenn wie nur uns und unfer Gefind, fummerlich ernähren tonnen, genug jur Saat übrig behalten, mein Gott, so verlangen wir sonst nichts, bas übrige wollen wir gern alles ber gnabigen Herrschaft geben.

### IV. Auftritt.

#### Der Berwalter fommt berein.

Der Bauer Ach ber Herr Bermalter,

hansvater. Dun fo geht nur wieber euers Wege, gruft fie alle in ber hofmarkt, von meinetwegen, und fagt ihnen, fie follten nicht meine Unterthanen, sondern meine Rinder fenn.

(Bauer ab.)

Sausvater. Guten Morgen, Bermalter.

Permalter. Demathigfter Diener Em, Soche gräflichen Ercelleng,

will ihm bie ganb tuffen.

Hausvater. kaß er's gut feyn; laß er's gut feyn: er weis, ich bin kein Liebhaber von Titulasuren und Komplimenten: und ein ehrlicher Mann braucht vor niemand zu kriechen, auch nicht vor seisnem Herrn. Wie ist's, wie sieht's auf der Hofsmarkt aus?

Verwakter. Sonst sieht's recht gut aus; frenlich hat man viel zu thun, besonders mit den wiberspenstigen Bauern.

hausvater. Wenn ber Bauer wiberspenstig ist, so ist es größtentheils bie Schuld ber herrschaft. Wie ist es mit ber Abschaffung ber Schergen und

dem

bem kaubemiak. Mandat in Churfürstlichen ? wovon ich bem herrn schon ehmals sprach.

Berwalter. Es ift gang eingeführt, thut auch in fofeen recht gut: ber Landmann ift herrlich und vergnügt, offenbar fieht er ist befer.

Hat vater. Und warum hat benn ber herr bas nicht auch ben mir eingeführt, ba ich ihm barüber freve Macht gegeben habe?

Bermalter. Ja, ihr Hochgraftiche Ercels tent, es ist ein offenbarer Schaben baben; auch hat es fast teine Herrschaft gethan.

Hat, bas beweist nichts; und wie bas turzsichtig ge, bacht ist! weil vielleicht bas erste Jahr nicht so viel eingeht, so will man ben wesentlichen Bortheil kunf, tiger Jahre, wohlhabende Unterthanenzu haben, auf, opfern: und wenn bas auch nicht ware; ich bachte, es verlohne sich wohl ber Mühezwey überstüßige Schusteln auf meinem Lisch weniger auftragen zulassen, bas mit hundert Unterthanen trocken Brod genug zu effen bekommen,

Bermalter. Man hat auch unterbegen verfchiedne Ginrichtungen wegen ben Schulen machen wollen.

Hausvater. Ich habe bavon mit vielem Bergnugen gehört: hat ber Herr bas auch eingeführt? BerBermalter. Behut ber Simmel!

hausvater. Richt! warum nicht?

Berwalter. Fürs erfte glaube ich , daß man ben Bauer fo bumm laffen muß , als man nur tann.

Sausvater. Bermalter !

Berwalter. Und hernach, Guer hochgraftischen Excellenz haben bas Necht sich in Schulfachen nichts vorschreiben zu laffen, und bas ware ein praejudicium, fo etwas einzuführen.

Sausvater. Praejudicium! praejudicium! wenn man ben Canbesfürsten in feinen beilfamen 216fichten unterftust! Wogu will er mich benn machen? foll ich Landstand fenn bloß um ju wiberftreben, wenn mas Gutes geschehen foll, blog ber Summe ber Beburfnife unfres Rurften bie und ba etwas abzwacken, bamit ich es genieße. Lanbstand fenn , um mich reich. lich fur bie Dube bezahlen zu laffen, bag ich mein Intereffe besorgen barf? Unter ben Defmantel bes Patriotismus meines Vortheils pflegen, und meiner Chrbegierbe fchmeicheln? Glaubt er, meine Voral. tern batten nur barum gefucht ihre Frenheiten mit But und Blut gu erhalten , bamit unfer Baterland besto oeber und verwilberter unter ben Joch ungab. liger fleinen Tyrannen feufge. Mit meinem Leben werbe ich meine Freyheit ju erhalten wiffen: aber ei.

nen gutbentenben Fürsten foll fie nicht hindern; und urme Unterthanen follen nicht barüber feufgen mußen.

Ein Bedienter. Der herr von Dromer.

Hausvater. Man foll ihn nur hinaber fuh.

Im Ubgehen.

Rein herr, folche Gesinnungen laß er sich nicht oft anmerten, ich konnte ba vielleicht firenger feyn, als wenn man mich bintergienge.

Der Verwalter geht nach.

#### II. Scene.

Der Schauplan ändert sich in das Jimmer der Gräfinn Amaldi.

Ein aufgestellte Toilette in bemselben, die Rams merjungfer raumt baran auf.

### I. Auftritt.

Gr. Amalbi kommt heraus, in Pubermantel, ihr folgt, Graf Monheim.

Umalbi. So ist es Graf: ich hoffe, sie werden mich so versteben, wie ich es meyne.

Monbeim. Ich verstehe fie nur zu gut. Der Innhalt von allem ift, baß fie meiner überbrußig find, baß fie mich nicht mogen, meiner lof feyn mochten.

Umalbi. Das batte ich wirklich gefagt ? Laffen fie boch boren --

Monbeim. Ja, was follte benn fonst ihre Rebe bebeuten : " tunftig mußten fie sich meine bfetere Besuche verbitten " und bergleichen.

Amaldt. Sind fie fo furgsichtig, nicht um terscheiben zu wissen, zwischen dem, was man gernt thut, und dem, was man thun muß?

Monheim. Muß eine Amaldt auch etwas? Amaldt. Mun, Graf man muß auch bas, was man für gut, für rathfam balt, was —

Monbeim. Aber wie trift bas alles hier gut benn, wie ich schon einmal gesagt babe, ich will zum Besten meiner Frau hoffen, baß sie ihnen nicht wird Sachen in Ropf gesett haben, die —

Amalbi. Laf ich mir wohl Sachen in Ropf fegen. Graf fie feinen mich schlecht.

Monheim. Co meint ich es nicht, aber, was tann man -

Amalbi. Rurz, benn sonst seh woht, baß unser Gespräch nie zum Ende kommt: ich glaubte, ihre Frau sey vernünstig genug sich um bas Betrasgen ihres Mannes nichts zu bekümmem; und so lang habe ich sie hr. Graf in meinem Hause geduldet Nun ich aber das Gegentheil weiß, sehen sie, so muß ich mir schlechterdings ihren fernern Umgang verbitten; benn eine Amaldi leidet keine Rebenbuhlerinn, kann ben Mann nicht zum Liebhaber dulden, der sich swisschen

schen the und einer andren theilt , war es auch fet-

Monheim. Theilen? Gnabige Frau, theilen? wo ist ein Theil meiner, ber ihnen nicht gang gehört. Und qualt sie auch der Gedanke, daß ich meine Frau im hause habe, morgen fruh soll sie fort, sie soll auf einem entfernten Landgut leben; und

er wirft fich gu ihren Sugen. Dann werde ich boch auch ihre Liebe?

Almalbi fängt ein lautes Gelächter an. Mehne Liebe? — bie Gebanken ihrer Frau mich qualen, (sie lacht) Glauben sie benn, daß ich sie je lieben komste, glauben sie benn je, daß ich eine gemachte Ersoberung mir durch jemand anderst abnehmen lasse, wenn sie mir nicht von selbst überdrüßig wird? Ha, ha, ich wollte versuchen, wie weit auch ein Mann von Erfahrung seine Thorrheiten treiben konne, um dadurch mehr Rachsicht gegen die Jüngere zu bekommen. Run weiß ich es, und nun (sie verneigt sich) leben sie wohl.

Monbeim. Grafinn fie werben mich ju ets nem Schritt verleiten.

Amalbi. Sich boch nicht umbringen. Sa, ba.

Monheim. Go lachend fagen fie bas?

Mone

Monheim. Ja ich benke eben, was für Briefe Gothe bein neuen Werther schreiben ließ. Abien, feuriger Liebhaber.

(Sie geht.)

Monbeim. Sa Weib, bas ift bein Wert, aber ich will es bir entgelten,

Er will fort.

Rammerjungfer. herr Graf, was befomme ich für eine Belohnung.

Monheim. Geht Beiber.

(216.)

Gr. Amaldi tommt heraus.

Ift ber Marr fort.

Rammerjungfer. Ja Gnabige Frau.

Sent fich, um bie Saare in Ordnung 3u bringen.

Gr. Umalbi. Eine Art von Bergnugen bleibt es benn boch immer, zu feb'n, wie wir Weiber, mit einigen wenigen guten Worten, uns bas gange Mannervolf zinnsbar machen tonnen.

Rammerjungfer. Oft aber find wir aber auch --

Amalbi. Werben auch wir ertappt, fann feyn, jum Benfpiel, nicht wahr, wenn ein Graf Karl willt bu fagen —



## II. Auftritt. Rarl tritt berein.

Bergeihen fie Enabige Frau, bag ich unange. meldet berein trette.

Umalbi. Sie wiffen ja Graf, daß fie bas Recht haben.

Rarl. Sie find noch mit threr Toilette bes schäftigt?

Umalbi. Ich habe erft spat anfangen konnen; und sie wissen wohl, daß das ben und Weibern ein wesentliches Geschäft ift, ohnerachtet eigentlich ihr Manner es send, die es uns jur Nothwendigkeit gemacht habt.

Rarl. Das ift ein schaler Mensch, ber bloß auf ben Pug feiner Schonen fieht.

Um aldi. Eingestanden, wenn er blog barauf sieht; aber glauben sie mir, es ist teiner, bem es nicht eine angenehme Nebensache ware; und da es nun einmal unfre Bestimmung heißt euch Mannern ju gesfallen, was Bunders, daß wir auf so eine wichtige Nebensache unser Ausmerksankeit wenden?

Rarl. Was ich daben bemerte, ware, daß feine Sache in ber Welt ift, die nicht burch bie Bered famfeit einer Frau, eine andre Wendung betommt

Amalbi. Und so war also wohl nichts so schlimm, bas nicht burch uns gut scheinen konnte; aber auch nichts so gut, bas wir nicht bose darzustel. Ien vermögen? Seben sie Graf, ba waren wir ja vortrestich um ben San zu bestättigen, daß alles feine gute und sehlimme Seiten habe: und wenn ich es recht bedenke, die größte Vertheidigerinn des Systems der besten Welt.

Rarl. Sie werben ja eine ganze Philosophinn. Umalbi. Und nicht wahr, bas ist Mißton im Munbe bes Weibes?

Rarl. Sie wollen sagen frember Ton, gefährlich, wenn er allgemein wurde; aber bey ihnen, die sich so sehr von ihrem Geschlecht auszeichnen, trift bas nicht ein.

Amaldi. Auszeichnen, bas möchte ich gerabe nicht, ich kenne die Grenzlinie wohl, zwischen Mann und Weib; aber seh'n sie, ba so viele Männer weis bisch werden, lassen sie immer hie und da auch ein Weib etwas vom Mann annehmen.

Rarl. Was ift nicht gut, treffich ben ihnen? Umalbi. Sie werben galant, mein lieber Graf: und bas ift ben Manner ihrer Urt entweder Ironie, ober nichts benten.

Rarl. Ste vergegen bas britte: Bahrheit.

Amalbi. Genug bavon, bas tonnte uns ju weit führen. — Db sie wohl schon einmal recht verliebt waren?

Rarl. Ich war es nie halb.

Amalbi. Das ist viel gesagt. Seitbem ich Wittwe bin, habe ich, wie sie wissen, manchen geseh'n, ber mir wollte glauben machen, er sey in mich verliebt, er bildete es sich auch wohl selbst ein: aber unter allen kein einziger, von dem ich das mit Wahrsbeit hätte sagen konnen. Der Gedanke, daß ich eine reiche Wittwe sey, daß durch meine Bekanntschafsten ich meinem Manne eine ansehnliche Stelle ben hof schaffen konnte, war wohl immer der gemeins schaftliche Punkt, aus dem alle meine Liebhaber auszgiengen. Wirklich, um das Vergnügen der Liebe zu genießen, muß man keinen Nang, keine Neichthümer haben, — wahrhaftig — ha, ha, man sollte eine arme Mahlerstochter seyn.

Rarl befturgt. Warum bas gerabe?

Amaldi. Und warum sie so bestürzt? Ha, ha, mennen sie, ich wüßte nichts von ihnen; ist nicht eine gewiße Mahlerstochter?

Rarl. Mun ja. Aber wo wiffen fie benn bas? Umalbi. Bon Dromern, von ihrem und meinem Freund; bein ich bloß zuweilen ein schones Wort sage, bamit ich hie und ba Reuigkeiten erfahre, jeb 2 mand mand habe, ber mich Treppe auf. und abführe, und sicher seyn kann in allen Gesellschaften eine Person zu meiner Triffett Partie zu finden.

Rarl. Alfo von schwashaftesten unter bet

Amalbi. Und warum soll man benn bas auch nicht wissen, was ist es nun weiters? benn daß sie sie wirklich heurathen wollten, das kann nicht seyn: so schwach glaube ich sie nicht, daß sie Rreaturen die, ser Art für was anders anseh'n follten, als was sie sind, — Zeit vertreib. Ich mußte recht darüber lachen, daß der einfältige Oromer nur fürchten konnte, als würde ein Graf Rarl, entsagen den Beruf, den er sich zum großen Mann fühlen muß; verspersen alle Zugänge zu jeder ihm izt offnen Shrenstelle, ausgeben alle vortheilhafte Verbindungen, wo ich wohl dafür stehen mochte, daß es nur von seiner Wahl abhänge.

Rarl. Auch Grafinn follen fie mich hoffents lich auf teiner Schwachheit begegnen.

Um'aldi. Das ficherfte Mittel, lieber Grafs als Freundinn rathe ich es ihnen, — fie werfen sich in die Urme einer andren.

Rarl. Berfteb'n fie fich fo wenig auf Leiben-

Amalbi. Wer fagt benn, baß sie bie anbre gleich lieben follen? Suchen sie sich eine Person, bie thnen, ohne verliebt zu seyn, nicht unangenehm zu seyn scheint. Heurathen sie sie, und bann sind sie gegen sene Schwachheit gesichert.

Rarl. (Salb vor sich feufzend.) Und bin bann — Amaldi. Gin Betrüger, wollen sie vielleicht sagen. Lieber Graf, bas ist unter unsern beyden Geschlechtern so was gemeines geworden, baß die Schulb an benen ist, die sich betrügen lassen: und warum wollen sie allein der Thorr seyn? Ihr Madchen, sie sey noch so vollsommen, bleibt immer Weib, und, ich bin selbst ein Weib, als solche, ihnen nur so lang getreu, bis sie nichts sindet, daß ihr beger dunkt. Glauben sie mir, heurathen sie sich.

Rarl. Aber warum heurathen? warum geras be bas?

Umalbi. Weil es für sie bas einzige, befite Rettungsmittel ifi. Aber, folgen fie mir; nicht wie. berum eine Romanengeschichte — : suchen sie sich eine Person, die ihnen Reichthumer und Protection verschafft; bann, sey sie nur ein wenig erträglich — und es wird schon gut geh'n.

Rarl. Wenn sie so berebt für das heurathen sprechen, warum heurathen sie felbst nicht wiederum? Richt wahr, sie wollen sich nicht wiederum Retten anlegen?

Amalbi. Das nicht — aber — vielleicht — — Leben sie wohl.

(Im Abgehen.)

Amalbi lagt fich nicht gern auf ihrer schwachen Seite feben.

Rarl. (Steht ganz erstaunt ba, und fagt halb articulirt.) Sonderbar. (216.)

## Dritter Aft.

I. Scene. Sophiens Zimmer.

### I. Auftritt.

Cophie fist an einem Arbeitstifch, bie Arbeit liegt auf einem Tifch, fie liest in einem Buch. Rarl fommt herein.

Sophie. Barum fo versibert lieber Bruber?

Rarl. Schwester, weil ich ber unglucklichste Mensch bin, ber schwankendste, unbestimmteste Rnabe, mir selbst ein Abscheu.

Sophie. Warft bu ben bem Mabchen?

Karl. Ach ich wollte, ich ware ba gewesen, ba ware ich boch gang, was ich ware; entweder ihr auf immer ergeben, oder ewig von ihr getrennt. Wahrhaftig bem Menschen ist keine größre Erniedrisgung, als der Zustand, in dem ich bin.

Sophie. Wenn bu nicht bort warft, was ift benn sonst vorgegangen? sage es beiner Schwester, bie bein Bertrauen zu haben hofft: sag es ihr, und was ich helfen, was ich thun kann — —

Rarl. Ich war ben Amaldi; wie ich bir schon gesagt habe, ein großes herrliches Weib; eine mann. liche Seele. Dir sen's gesagt, benn bu weißt, wie weit ich von Prableren biefer Art entfernt bin, ich glaube, es hangt von mir ab, und sie wird meine Gattinn.

Sophie. Sie, um beren Reichthumer, um beren Unsehen, bas gange Land buhlt ?

Rarl. Auch gieng ich von ihr weg, bachte mir die Worzüge, die ich baburch erhalten konnte, — bachte mir auf ber andern Seite bas Elend, in bas ich rennen, meine Lotte mitstürzen wollte, und war fest entschlossen: bas ganze meinem Bater zu entbeken, und bann um Amaldi anzuhalten. Lieben kann ich zwar außer Lotten niemand, aber ich werde sie schäzenkonnen, und — —

Cophie. Min ?

Rarl. Mit biefem Vorsag fomm' ich her, und empfange an ber Thurre biefen Brief von ihr.

Sophie. Don wem?

Rart. Bon ihr; meiner Lotte. Sore nur, ich bitte bich

"Acht Tage find es, bu mein einziger, liebster, "baß du nicht ben mir warst. Wo ist mein Ge"mahl? benn das bist du vor Gott; verlassen! ver"geßen! Wenn Karl mich je verlassen kann, dann,
"es ist schröcklich, aber dann morde ich mit eignen
"Händen, das Kind, das ich von ihm bekomme, das
"wird mutterliche Wohlthat seyn; und iaß mich
"dann öffentlich hinrichten. Was soll denn ein ältern"loses Kind, ein entehrtes Mädchen auf dieser Er"de thun? Doch ich rase, Karl kann das nicht.
"Uber Gleichgültigkeit, Kälte war schon Tod für mich.
"Komm ja bald, oder meine Thränen brennen mei"ne Augen aus, komme zu

## Deiner getreuen

Saphie. (Die außerft gerührt ift, nach ein niger Paufe.) Und nun, was willft bu thun?

Karl. Weis ich es felbst? D mich bffentlich zur Schau ansstellen, daß jeder Jüngling mich sehe, vor mich zurückschaudre! und erfahre, was unbesonnene Liebe aus den Menschen machen kann. — —— Rathe mir Schwester! Rathe mir.

Sophie. Es kommt auf bich an : bu hast ju mahlen : ob bu lieber beinen Dater , ber bich se innig temig liebt, sein ganzes Wertrauen auf bich set, ale ter fünstigen Freude berauben willst, die er in dem Gedanken sinden könnte durch dich sein haus würdig fortgesetzt zu seh'n. Db du allen weitern Ansprüchen auf Shre und Ruhm auf immer entsagen, und nach dem ersten Jahr der Liebe ein Leben voll Widerwillen und Vorwürfe fortschleppen magst. Oder ob du dein Mädchen dem ersten augenblicklichen Schmerz über. laßen, ste anständig versorgen willst, und sich mit so wielen trösten läßt, die gleiches Schicksaal gehabt has ben. Zeit gewöhnt uns an alles, und kann man die ganze Sache nicht geheim halten, und so die Shre des Mädchens retten.

Rarl. Gut gesagt — aber — — oh ich febe beinen Mann kommen, in bem Zustand mocht ich wicht geseh'n seyn; ich will auf mein Zimmer, laß wich ruffen, wenn unser Bater konmt.

(216.)

## H. Auftritt.

Monbeim im Bereintretten

Gieng ba nicht Karl ?

Sophie. Ja.

Monheim. Warum vermenbet ber mich ?

Sophie, Dag ich nicht mußte; er wollte eben auf fein Zimmer geb'n.

Mon.

Monheim. Dich mert es all zu wohl, baß ich ihm, wie ihnen Madam, und ihrer ganzen Familie unerträglich bin.

Sophije. Welche Sinbilbungen! Karl kommt eben von der Grafinn Amaldi, und im Bertrauen, ich glaube er ist in sie verliebt — —

Monheim. Was wollen fie bamit sagen? Ah — bas soll Spott seyn? — so ist bas Romplot also gewiß? — hat also Dromer Recht? — so soll ich also ber Narr von euch Weibern seyn, euch zum Belächter dienen?

Sophie. Ich erstaune; was ist ihnen ?

Monheim. Als wenn fie es nicht mußten: als wenn bas nicht überflug eingerichtet gewesen mare, baß Amalbi mich auf bas außerfie treiben, und bann mit hohngelachter verlaffen muffen. Sie haben mich bemuthigen wollen?

Sophie. Ben Gott ich weis von allen bem

Monheim. O Schwähre ber Weiber, benen glaubt man auch sobald? Ja — aber sie haben
sich geirrt, ich will nicht länger bas Gespött einer Familie senn, die ich hasse. Ich will noch morgen
fort, ich will ihnen einen anständigen Unterhalt geben,
und will auf immer von ihnen geschieden seyn. Daß
sie sich dem nur nicht widersegen, ich sage es ihnen. Sophie. (Im Auffteben.) D forgen fie nicht, ein Mann ihrer Urt.

Monheim. Ich habe Jahre genug mit einem einfältigen hirnlofen Weibe vertraumt - -

Sophie. Sie find ein wilder unbandiger Manie.

(Im Ubgehen.)

#### III. Gcene.

Der Sausvater fommt herein.

Das ist? was ist bier vorgegangen?

Monheim. Gut daß fie kommen. Ich kann nicht langer mit ihrer Tochter leben.

Hausvater. Und warum bas nicht? was für Ursachen.

Monheim. Taufend in einer. Sie ist mix unerträglich.

hausvater. Und warum war fie es ihnen benn fonst nicht? warum gaben sie sich benn so viele Mube, sie zu bekommen.

Monheim. Weil ich verblenbet war, weil ich nichts begers kannte. Und nicht genug, daß ich sie bulben muß; sie geht mit heimlichen Rancken um, sucht mich jedes andern Vergnügens zu berauben: macht mich zum Gespotte ber Welt. Oh, ich wollste ———

Hausvater. Ruhig herr Graf; ruhig, betragen sie sich wie es sich eines Mannes geziennt: haben sie Beschwerben, so stellen sie sie als hausvater ab, und wollen sie mich zu Rathe zieh'n, so fiehe ich banne gu Dienst.

Monheim. Bon nichts will ich mehr hören, als von Trennung, von Scheidung: und ich sage es ihnen jum voraus, willigen sie nicht ein, nehmen sie ihre Tochter nicht juruck, so werde ich sie so Missbandeln.

Hausvater. (Salb aufgebracht.) herr bafür werbe ich fie schon sicher gustellen wißen. Geb'n fie, sie find außer sich, segen sie sich in eine Berfaß fung, daß ein Mann mit ihnen reben tann.

Monheim. Gut ich gebe, aber noch einmal fage ich es ihnen, wenn ihnen ihre Tochter lieb ift, fo trennen fie fie von mir.

(216.)

## IV. Auftritt.

Der Sausvoter öffnet die Thurr des Kabinetts,



Sophte (tommt heraus in Thranen.) Sind fie ba, mein Dater?

Saus.

Sausvater. Ja, mein Rind; aber was haft bu mit beinem Manne? ich bin recht ungufrieben:

Sophie. Weis ich es? und tann ich bafur hausvater. Doch es ift, fast immer, mit bie Schuld bes Weibes, wenn uneinige Shen find.

Sophie. Bester Bater, ich weis mich in nichts schuldig. Geliebt habe ich meinen Mann nie, aber nie ließ ich es gegen ihm an schiflichen Betragen fehlen. Wir blieben auf einen zwar falten, aber anständigen Fuß, bis auf heute, ba er mit wutherber Gebehrbe herein kommt, und mir von Scheidung spricht.

hausvater. Wie begegneteft bu tom?

Sophie. Freylich ward ich auch ungebulbig.

Sausvater. Das bentft bu nun gu thun?

Sophie. Mich in ihre Arme werfen, und fie bitten mich aus ben Sanden bes Tyrannen ju befreben.

hausvater. Du wolltest bich also auch von thm scheiben ?

Sophie. Gerne, gerne.

Hand nir den traurigen Gebanten laffen, daß ich eine ungluctiche She gestiftet ober vielmehr zugelaffen habe; dich als einen bestanbigen Borwurf unter meinen Augen sehen mußen. Sophte. Was foll ich aber anfangen?
. Sausvater. Seh'n, was Rachgiebigkeit vermag!

Sophie. Go follte ich mich erniebrigen.

hausvater. Die Frau, die ihren Mann wies ber in die gehörige Ordnung bringt, erniedrigt sich niemals.

Sophie. Das wird es aber helfen!

Hausvater. Wenn ber erste Sturm vorsüber ist, und bu bezeugst Rene über beine vorige Unsgeduld, und bu giebst gute Worte — — o Sosphie, die Schmeicheleven bes Weibes konnten einen Tyger besänftigen. Willst du das thun, mein Kind?

Sophie. Was thun die Kinder eines folchen Waters nicht? um ihm zu gehorchen.

Hausvater. (Umarmt fie) Versuch es, meisne Liebe, bringe beinen Mann wieder zur Vernunft, und ich will dir dann helfen ihn darinn zu erhalten. Sen getroft: Pfade mit Rosen befaet, sind bes Mensschen Weg ohnedem nicht.

Sophie. Alles , liebster Bater , alles. Karl war auch hier , er hat ju mir gesagt , baß ich ihn foll.

te rufen laffen , wenn fie ba maren.

hausvater. Thue bas.

Sophte. (Lautet, es tommt ein Bebienter) Der Graf Rarl mochte herunter fommen.

(Bebienter ab.)

Hansvater. Ich habe bir wollen gute Nachrichten bringen, und ba bin ich so unangenehm unterbrochen worden.

Sophie. Bergeih'n sie - -

Hausvater. Laß nur gut seyn, kannst auch nicht bavor, wird schon befer geh'n. Mun die gute Nachrichten sind, daß ich ben Hof war, von unsrem Herrn äußerst gnädig empfangen wurde, und für meinem jüngsten Sohn eine Majorsstelle, und für Karl eine Nathsstelle erhalten habe; und der Fürst gabe es mir mit einer Art, die ich nie vergessen werde; benn siehst du, ein Geschenk gewinnt doch nur seinen Werth, durch das Betragen des Gebenden.

Sophie. Wie Karl sich freuen wird, seinen thatigen Geist einmal eine bestimmte Beschäfftigung ju wissen.

Hausvater. Und Ferdinand, daß er ist zweip Epaulets befommt;

Sophie. Wo er fenn mag, ich habe ihn lang nicht gefeb'n ?

Hausvater. Er wird vermuthlich benm Erercieren fenn. Doch eins; fag mir einmal, was ift benn bas mit Karl und einem hiefigen Burgermadchen?

Sophie. Eine Sache, die Rarl vielen Rum. mer macht; er ist wirklich verliebt.

haus,

Hausvater. Da bedaure ich ihn, benn ich sehe es für ein mabres Unglück an, wenn man in ein Mädchen verliebt wird, die von einem Stand ist, baß man sich nicht mit ihr verbinden kann. Aber was ist das für ein Mädchen?

Sophie. Dhnerachtet ich seine Vertraute wat, habe ich boch erft seit einigen Tagen erfahren, baß es eines gewissen Mahlers Lebot Tochter sene.

hat endere. Ich habe nichts von dem Les bot gehört: was Wunders aber auch, daß hier Runfts ter unbekannt bleiben, wer fragt barnach?

Sophie. Rarl hat mir schon versprochen, baß er von bein Mabchen ablaffen wollte.

Hausvater. Daß er bas Mabchen nicht heu-

Sophie. Frenlich ist er in der Liebe schwarmerisch.

Hausvater. Thut nichts; fein Stolz ift mir ber sicherste Burge dafür. Ueberhaupt ist nicht ber Mube werth, daß man von einer so gewöhnlis chen Ausschweifung eines Jünglings viel rede.

Sophie. Reben bem hat Amaldi Absiche ten auf ihn, die er bemerkt hat, und benen er nicht entgegen ist; aber ba kommt er.

## V. Auftritt.

Rarl Fommt.

Die waren lange aus, mein Bater. Hausvater. Sinige Wohlstandsbefuche. Sophie: Dielleicht brauchen sie mich su ihr ter Unterredung nicht.

(Gehet ab.)

hansvater. Ich tomme bir balb nach.

Rarl. Waren fie ben Sofe ?

Sausvater. Ja mein Sohn, und habe bich in die Churfursliche Dienfte gebracht.

Rarl. Saben fie? o taufend, taufend Dant.

Sausvater. Sen überzeugt, bag eines Basters größte Freude ift , feinem Rinde Bergnügen gut fchaffen.

Rarl. Ich versichre fie, bag wenn Gifer und guter Willen etwas vermbgen, fie teine Schande an mir erleben follen.

Saus vater. Das hoffe ich , bin es überjeugt , traue genig auf beinen Gifer , baß bu tein Beschäfft für tlein anfeb'n wirft, benn bie geringfie Bernachläßigung tann wichtige Folgen haben.

Rarl. Glauben fie mir ich fühle es, baß es nichts geringes seve , jur Chre feines Fürsten , jum Wohl einer gangen Nation mit bedjurathen.

Distinged by Conole

hausvater. Gewiß ist es eine wichtige Casche; auch bamit bein Rath ben Umständen angemes, sen sen, so findire mit vieler Aufmerksamkeit ben Beist beiner Ration, such ihre Fehler, wie ihre Borzüge auf, und schließe dich an diejenige an, die mehr Ersfahrungen haben, als du; so wirst du nicht Gefahr laufen beine Theorien unrecht anzuwenden, das Ansfängern mit bem besten Willen gemeiniglich geschieht.

Rarl. Ich habe mir Grundfage gebilbet - -

Hans vater. Bleib ihnen vor allem getreu, micht mit Eigensinn, aber mit Standhaftigkeit, so lange du von ihnen überzeugt bist; dränge sie niemand auf, sindest du aber jemand, der mit dir auf einem Weg geht, auf ihn eben auch das Gute sucht; o so kette dich mit Bruderliebe an ihn an, suche ja nicht irgend einen Ruhm ungetheilt genießen zu wollen. Baterlandsliebe ist, des Vaterlands Bekte wollen, beforbern helsen, es geschehe auch durch wen es seve. Es ist nur zu allgemein in unsren Zeiten, das Eigennus und Ehrsucht den prächtigen Titel des Patrioten ansnehmen.

Warum ich bich bitte, brange bich nicht unbes rufen in ein frembes Geschaft, aber bas beinige thue von ganger Seele: hute bich baben für Neuerungs, sucht, aber lage tein Unrecht, fein Borurtheil in beis nem Fach ungerügt; suche es nicht umzusturmen, sonbern bern zu entwurzeln, benn jenes wirft bu vergebens unternehmen. Ueberhaupt mache tein großes Geräusch von beinen Geschäften, schmäle und schimpfe nicht, sonbern handle, und schweige.

Rarl. Oft habe ich bas schon bemerkt, bag bieß bepuahe ein Fehler unfrer Nation seve, mit bem größten Lerm, und ben prachtigsten Worten unsthätig zu bleiben.

Hausvater. Das geschehe dir nie: auch wollte ich ; aber ich werbe schwazhaft , bas überfließende Baterherz — —

Rarl. D liebster Bater — fahren sie fort, konnen sie wohl ihrem Sohne auf seinen Weg Geleitsmanner genug mitgeben, benn bas sollen mir ihre Borschriften seyn.

Hausvater. Run bann, mein Sohn, sey vor allen Dingen in allen Sachen wahr. Es ist der Innhalt aller Vorschriften; suche nichts durch einen Winkelzug zu Stande zu bringen, felbst nicht der Weg zum Guten sen ben dir trumm. Und sollte bie und ba ein Bube auf deinen Weg kommen, der dir glauben mache, bas sen nothig, so laß ihn zwar laufen, aber siehe ihn als einen Verläumber beines herrn an.

Rarl. Gewiß. D Bater, wie ich mich freue, wie ich meine gemachte Beobachtung anwenden will, wie ich gegen jeden Mifbranch eifern will.

haus.

Sausvater. Wohl; aber noch einmal fuche nicht umguffurgen , fonbern gu entwurgeln ; bebenfe, bag nach Bolltommenheit , Menfchen vergebens fire. ben, und bie größte Runft barinn bestebe unter meb. tern Uebeln bas fleinfte ju mablen. Befonders, follteft bu es auch babin bringen tonnen, fen nie Urbeber , baß eine Unordnung geradegu aufgehoben merbe, ware sie auch noch fo schablich. Man muß ben Bebanten ber Unfehlbarteit benm Bolt erhalten, fonft verliert man bas Butrauen, und hat hiemit alles verlobren. Es giebt ja hundert Wege eine Sache ju erfegen, bie freylich oft nicht fo glangenb, aber nug. licher find. Wie ich es fcon einmal gefagt babe, bein Weefen fen fille Thatigteit: es fen bann, bu febeft brobenben Schaben voraus, bann , bort man bich nirgends, bringe mit beinem Unliegen bis jum Gurften, er wird bir nicht übel bafur wollen.

Karl. Zuversichtlich mit ihren Lehren mein Water mit ihrer Unterstügung, werde ich inich balb empor schwingen.

Hausvater. Ich wollte, beine Absicht mare, lieber ein nuglicher Mann zu werben. Das ewige wegruden wollen aus bem Stand, wo man oft gut ift, um in einem andrem schlechter zu werben, ist Berrrath am Baterland, und Erniedrigung, herabsesung seines eignen Werths. Groß seyn, ist nur bas gang senn, was man senn soll. Uebrigens laß bir nicht träumen, als wurdest bu nicht auf biese Art viele Hindernise auf beinem Weg antressen; auch wirst du vielleicht unterdrückt, beinem Fürsten under kannt bleiben, wohl gar ben ihm verläumdet werden. Aber wandle desiwegen, wandle beinen Weg getrost sort, die Zeit wird doch kommen, wo man dich sinden wird; und ist das auch nicht, so wird immer Zusriedenheit deine Belohnung seyn. Aber wirklich wir verirren und zu weit, saß und abbrechen. Du weist, daß ich dich von je her zum Stammherrn bestimmte.

Rarl. Ja mein Bater , ich weis es.

Hausvater. Mun ba bu eine Bedienung bekömmst, wünschte ich, bag bu bir eine Gattin, aussuchtest. Wenn sie vom Stande ist, so habe ich ben keiner nichts zu sagen, benn so eine wichtige Wahl
soll gewiß allein von dir abhängen. Wüßtest bu niemand?

Rarl. (Betroffen, unruhig, und wie nur halb entschloßen.) Doch mein Bater; ich denke die Gräfinn Umaldi, eine Partie, wider die doch einmal kein Mensch in der Welt wird etwas einzuwenden wissen. Abel, Reichthum, Protection, alles was je Conventionen zur Bedürsniß gemacht haben.

hausvater. Maturlich kann ich ba nichts bawiber haben, als gewöhnlicher Bater; aber als Freund bie bie einzige Bemerkung, ob bem folgen Rarl, bie ftolge Amalbi glucklich machen tonne. Liebst bu bie Grafinn Amalbi?

Rarl. 3ch fchage fie.

Sausvater. Und liebft fie nicht?

Rarl. Man liebt nur einmal?

Hausvater. Und biefes einmal? boch ber Freund muß fo wenig als ber Bater überläftig fenn.
(Bine tleine Paufe.)

Karl, welchen Menschen hat in seiner Jugend bie Liebe nicht zu Thorheiten versührt? Also, hast du vielleicht auch welche gut zu machen? vertraue es mir an. Ich merke du wirst ben dieser Unterhaltung immer unruhiger: vergiß den Bater, und denke in mir nur ganz den Freund. Sist vielleicht noch hie und da ein Mädchen, das deines Unterhalts bedark.

—— Du wendst dich weg, —— willst mir nichts sagen? —— ist dein Bater nicht werth bein Freund zu seyn? —

Karl. Doch mein Bater. Run ja, ich habe ein Mabchen geliebt eines Mahlers Tochter, bamit teh alles in einem fage, ein Engel unter ihrem Ge-fcblecht. Ich liebe sie noch — —

Sausvater. Das hatte ich ohne biefen 31. fan aus ber Befchreibung vermuthet.

Rarl. Aber liebster Bater, ich will fie ja lase fen, will sie meiben, mich standesmäßig verheurathen, alles bem Herzen zum Eros, thun was sogenannte kalte Bernunft haben will.

Hansvater. Menn es immer gute, gesunbe Bernunft: benn, was sollte eigentlich aus all ber Liebe herauskommen, als eines ehrlichen rechtschaffenen Bürgers Tochter verführen, um sie einst über kurz oder lang sigen zu lassen. Denn heurathen bieser Art, so wenig ich mich auch an Conventionen sessle, sind boch immer schäblich.

Rarl. Ich will ja alles , liebster Bater , will sie ja verlassen, will mich burch eine heurath gegen alles sicher stellen , will sie , um meiner gewiß zu fenn, nimmer seben.

Sausvater. Richt boch mein Sohn. Du liebst bas Madchen , nicht mabr?

Rarl. Wie ich fonft feine liebte, feine mehr lieben werbe.

Hausvater. Run wohl, zeig, was mahre Liebe vermag; Aufopferung seiner felbst. Willst bu bich baben mir überlaffen?

Rarl. Gern, febr gern.

Hausvater. So folge meinem Rath, gehe hin in bas haus bes Mabchens, weich nicht von ihr wie ein Meyneibiger, sonbern zeig bich ihr als Mann, Mann, zeig ihr bie Wohlthat, bie bu ihr erweifeft, indem du fie nicht beiner Leibenschaft aufopferst, und wenn der Bater ein vernünftiger Mann, so zieh ihn felbst zur hulfe.

Rarl. Der Bater ber befte, bieberfte Mann.

Hausvater. Desto befer, bu wirst ihn als ein rechtschaffner Mann behandeln, er unuß dich bafür erkennen, dir Dank wissen, und dir helfen, die Ehränen des schwächren Weibes zu trösten, ich will ihren kunftigen Unterhalt, ihre Aussteuerung selbst besorgen. Geh mein Sohn, folge meinem Nath unverjüglich ? Entschlüße dieser Art müßen unverzüglich unternommen werden, wenn sie zur Wirklichkeit gelangen sollen.

Rarl. Sut mein Bater, ich will's; will's verfuchen, ob ein warmes herz bie Borfchlage bes taltern Berftanbes auszuführen vermag.

(Beht ab. )

# VI. Auftritt.

Inbem tommt herr ban Dromer berein.

Dromer. 3ch hoffe boch nicht, baf ich ungele.

Sausvater. Ich habe frevlich Beschäftigun. gen; aber mas fieht ju ihren Dienften.

Dromer.

Dromer. Es ift nur im Ramen meines Freunbes und aus Sochachtung und Ergebenheit für -

hausvater. Bur Sache mein lieber Baron, furz und gut, was wollen fie?

Dromer. Der Braf Ferbinand.

Hausvater. Mein Gobn? Wo ist er? bag ich ibm feine Beforberung jur Majorsstelle ansagen tonne,

Dromer. Ift er Major geworben? Nun ba mache ich von Herzen mein unterthäniges Komplia ment? es ist billig, daß die Sohne eines so wurdis gen vortrestichen Mannes —

Dausvater. Dankihnen, bankihnen Baron, Dromer. O mochten fie boch bis in bie fpas tefte Jahre - -

hausvater. Gehr verbunden — Aber was wollten sie mir bann fagen,

Dromer. Ja um wieder auf bas zu kommen. Ihr herr Sohn bedarf wohl ihres Benstandes, bea sonbers izt.

Sausvater. Sabe ich ben je einem meiner Rinder verfagt, und worinn ? geschwinde fagen, fie,

Dromer. Ihr herr Sohn hat Schulben.

Hausvater. hater fie mit Unehren gemacht? Dromer. Behate ber himmel. Sausvater. Run fo fenn fie versichert, baß, fo lange ich einen Tropfen Bluts habe, mit bem ich meinen Kindern helfen fann, ich es gewiß thun werbe.

Dromer. Auch hat er mie aufgetragen —
hausvater. Richts weiter Herr. Baron:
fagen sie meinem Sohn, daß er seine Unliegen mir
felbst sagen solle, und baßer, ohne ihnen herr Baron zu nahe zu tretten, keinen größern und nachsehendern Freund und keinen sichren Freund als feinen
Bater habe. Und ist nehmen sie mir nicht übel,
ich muß zu meiner Tochter.

Dromer. Alfo fie wollen feine Schulben gab. len ?

Hausvater. Er foll nur kommen, und es wird sich zeigen. Saben sie vielleicht auch etwas zu fodern?

Dromer. Ja eine Rleinigfeit.

Sausvater. Ja fo, nun feyn fie außer Sor. gen.

Dromer. D bavon ift nicht bie Rebe.

Sausvater. 3ch empfehle mich.

Dromer. Unterthanigfter Diener.

( Sie geben von beyben Seiten ab. )

#### II. Scene.

Die Bühne verandert sich in das Jimmer des Mahlers.

### I. Auftritt.

Lottchen, sist auf einem Stuhl in trauriger Bestäubung, als Unne herein kommt. Lotts den fpringt ihr entgegen.

Lottchen. Dast bu ihm ben Brief gebracht? haft bu ihn gesehen? was hat er bir mitgegeben? wird er kommen?

Unne. Gefeh'n ? ja bas hab ich. Aber mit-

Lottch en. Nichts? Also ist es benn mahr, also hat er mich verlassen.

Unne. Mur ftille Lottchen, nur fille, fie lass fen einen gar nicht jum Wort kommen. Er wird gleich felbst ba seyn.

Lottchen. Er wird felbst basenn? D warum hast du das mir nicht gleich ansangs gesagt? Ich soll ihn wieder seben? soll ihn wieder haben.

Unne. Stille ihr Bater tommt.

# II. Auftritt.

Der Mahler tritt auf.

Sch war lang aus mein Rind nicht wahr?

Lottchen. Ja. Aber find fie boch ist wie. ber ba.

Der Mahler. Und bringe dir freudige Nachrichten die Menge,

Lottchen. Ja mobl Freude, Freude,

Der Mahler. Wie? weißt bu es benn schon? Lottchen. (Betroffen aus Surcht, baf fie fich mochte verrathen haben.) Rein Bater, aber ich sah es ihnen am Gesicht an.

Der Dahler. Runbann, fahbre: für mein Gemählbe habe ich bas Gelb befommen, und

( Bu Unne , ber er etwas Gelb giebt, )

Da , nehme und beforge bie Saushaltung.

(Anne nimmt das Geld , und mabrend, bag ber Mahler hingebt , fut und Stot abzulegen , und feine Kappe holt , fagt.)

Unne. (Bu Lottchen.) Geben fie nur acht Lottchen, mit ihrer Freude, bag er es nicht merkt.

Lottchen. Geh nur, will schon, will schon, wenn ich tann.

(Mune geht.)

Mahler. Und benkenur, außerdem hat mir ber Churfürst eine Pension gegeben, damit ich mich ruhig auf meine Runst verwenden konne. D dank mit mir Gott, und hilf mir vor unsren besten Churfürsten beten. Mun brauche ich nicht mehr um das Geld ju arbeiten, kann ist ganz ber Runst, und dir meine Tochter leben.

#### **英英 77 ※波**

Lottchen. D gewiß, wir werben einft noch recht glüdlich febn.

Mahler. Kann man anders, wenn man fein Auskoninnen hat, seinen Beruf nachgehen kann, und sich nichts vorzuwerfen hat. Nun noch zur Bollfomen menheit meiner Freude, einen tüchtigen arbeitsamen Schwiegersohn.

# III. Auftritt.

Inbem tritt Rarl berein.

Rarl. Buten Tag, guten Sag meine Lieben.

Lottchen. (Ohne ein Wort zu fagen; vert neigt sich.

Mabler. En, fein fie mir gegruft Graf: nun, gut daß fie tommen : horen fie boch, der Chue. furft hat mir eine Penfion gegeben.

Rarl. Brass ; bas gleicht ihm wieber, bem Befchüger ber Runfie.

Mabler. Wie ich ist inahlen will? Graf, wie ich ist gang meiner Runft leben will - Raphaels Ibeal — Bey Gott bas ist mir noch zu wenig:

Rarl. Bunfchte ich boch unfren Herrn bier, bet Anblick folch einer Freude, mare reiche Beloh, mung feiner That, ein angenehmres Schauspiel, als je einer ihm bereiten kann.

Mabler.

### **英英 78 李英**

Mahler. Wohl mahr. Aber warum hat mich ber einzige Runfiliebhaber, mein einziger Runfi. Freund und Schüler 8 gange Tage allein gelaffen, bas war nicht recht.

Rarl. Ich fonnte nicht mein Befter , die Un-

Mahler. Ift er angesommen ? ba wunsch ich Glud. Run, ba wird's ja nun balb mit ihrer Heurath vor sich geb'n.

Rarl. (Betroffen.) Was für einer heurath? Maber. Run; mit ber Grafinn Amalbi, die gange Stadt ist bavon voll, ihr Leute tonnt ja nichts thun, phne baß 100 Narren bavon schwägen.

Rarl. (Moch mehr betroffen.) Sie irren sich, wirklich sie irren sich, ich weis nicht, wer ihnen bas

Mabler. Ja lieber Graf, wenn fie's nicht haben wollen, bann gewiß nicht — seyn sie gludlich mein Befter, bas ift alles, was ich munsche.

Rarl. Dant mein Lieber, bant. Was macht aber bie Runft, was haben fie gearbeitet ?

Mahler. Dieh hab ihnen gar viel zu zeigen und zu sagen, warten sie nur einen Augenblick, und ich bin gleich wieder da. (Er geht in's Aebenzinsmer. Wie der Mahler weg ist, springt Lottchen auf Karl zu, und umarmt ihn.)

### 聚黨 79 聚黨

Bottchen. Karl, bu bift lange ansgeblieben. Rarl. Wie ift bir meine Liebe?

Lottchen. Wohl und webe, webe und wohl! und habe ich bich boch wieder, (Indem fie ihm am Sals hangt.) und in dir alles, was Lotten kann gladlich machen.

Rarl. Befte Lotte! D wer tann ein Men-

Bottchen. Bas fagft bu?

Rarl. Daß bu ein Engel bift. (Gie febent fich gartlich an; nun tleines Stillfchweigen,)

Lottchen. Und nun mein Lieber, bein Water ist da, sagst du mir nichts von unster Berbindung, nichts freudiges?

Rarl. Bor allen Mabchen, vor allem fen ficher, bag ich bich verforgen werbe; bich gewiß nicht vergeffen werbe, niemand lieben werbe als bich.

Lottchen. Wie! — Sott — was willst du? Karl. Ja mein Bater ist gekommen, aber eben beswegen nichts freudiges, man will — man will — ich soll, Unglück für mich und dich — ich muß Amaldt heurathen.

Rind, das ich unterm Bergentrage, und mein Water — Der Mahler tritt herein. Darauf geht Lottchen an einen Stuhl auf die Seite, weinend, ber Mahler ganz beschäftigt

### **聚聚 85 聚聚**

mit feinem Gegenstand tommt ohne sonst etwas zu sehen mit Zeichnungen in ber Sand heraus.

Mabler. Ster Graf ift etwas, bas ihnen ges

wiß gefällt.

Karl. (In Unruh.) Ift's doch von Ihnen. Mahler. Pfut Graf, ivollen die Kunftlet gefchmeichelt seyn? segen sie sich hier am Tisch.

> Sie fegen fich, ber Mahler fpricht im volltommnen gener feines Gefühls, Rauf aber fieht fich ofters mahrend ber Zeit unruhvoll um.

Mahler. Horen sie Graf: Die Kunstler des Alterthums wonften so ftart auf ihre Nation zu wirsten: ich bente, wir konnten das auch, stellten wir Gegenstände vor, die jedem besonders anglengen. Es ist zum Behspiel ein abscheuliches Ding, ein Kinders mord! ich nach meinem Gefühl kenne nichts schröckslichers in der Natur.

Ratl. (Ift mabrend bem in ber erften Bes wegung bom Stuhl aufgesprungen.)

Mahler. Was ift?

Karl. (Indem er sich wieder fent um sich 3it verfrellen.) Ach gewiß, der Gedanke, daß die Mutater ihr anderes felbst, ihr mit Schmerzen getragenes, init gebßerm Schmerzen erzeugtes einziges Kind selbst wurgen

Mabler. Und daß unfere Gefete baran ichulb find, bas ift schrödlich; benn feben fie, ware nicht

Schanbe, Bestraffung, Berachtung so einer Unglucklischen gefallen, war all das nicht; vereinigten sich nicht alle diese Gedanken, stürmten sie nicht auf die geschwächste Merven einer Gebährerinn, verrückten sie nicht ihr Gehirn, welche Mutter wurde ihr Rind tödten? Ha Graf! ich möchte kein Fürst seyn, der mit diesen Gesen das Todesurtheil einer Rindesmörderinn unteraschrieben, kein Diener seyn, der dazu gerathen hätte. Ich sehe sie in der Zukunst, wie das Blut aller derer Unglücklichen, wie's gegen unser Gesese um Nache schreyt; und ware ich Fürst, ich würde mir denken, Daß ben dem Austritt aus diesem Leben, all die bestannte und unbekannte Mörderinnen und Ermordete mir Berzweissungsvoll entgegenkämen.

Rarl. Soren fie auf mit ihrem Bilb , feb'n fie , wie fie ihre Tochter beunruhigen.

Mahler. Wohl ihr, daß sie gegen folche Sachen empfindsam ift, wohl ihr, daß sie's fühlt; tein glattzungiger Bube wird sie verführen, niemand bann wird biefe einzige von meinem herzen reifen.

(Der Graf ift betaubt.)

Mun um jur Sache ju fommen; ich bachte, es wurde Bortheile haben, wenn unfre Runft folche Ges genstände darstellte. Seben sie Graf, ich hab bier bie Stigen gemacht; hier ist das unglückliche Madchen, wie sie ihr einziges Rind wurgt, merten sie da oben

in bem Strich ba bie Bergweiffung, bie Raferen bes'
Mutter, fühlen fie bas Graf?

Rarl. Ja unaussprechlich.

Mahler. Und nun diese zweite Zeichnung, bo liegt sie nun, die Mutter, das ganze Bild des Unglücks, das todte Kind an ihre Brust gedrückt, das sie scheint nicht von sich lassen zu wollen, hier die Wache, die sie vor Gericht führen will, und dort verzweistungsvoll der arme alte Vater, der seine Liebe seine einzige.

> Sier fallt Lottchen in Ohnmacht, ber Malsler und Karl springen schreckenvoll auf, ruffen beybe, ach Lottchen, Lottchen ! sie schleppen sie ins Nebenzimmer, ber Graf tommt gleich wieder verzweislungsvoll heraus, und ruft.

Rarl. Unne Unne.

Unne tommt herein.

Unne. Was ift , was ift ?

Rarl. Geb binein, fieb felbft.

Sie lauft ins Jimmer, ber Graf fteht ftare und unbeweglich, endlich hebt er fo eine Zeichnung auf, er wirft fie schröckens voll weg, und fturzt sich zum Jimmen hinaus.

Digitated by Google

# Bierter Aft.

#### I. Gcene.

Des Mahlers Zimmer.

### I. Auftritt.

Der Mabler fist an der Staffelen und mable.

Unrie. 230 iff bann lottchen ? ist ihr ivieder bef. fet?

Mabler. Frevlich, bas hatte nichts ju fag

Unne. Do ift fie aber ist.

Mabler. In der Francisfanerkirche, ich woll te boch du giengst ihr nach.

Unne. Gleich.

(Geht.)

(Man klopft an ber Thur, ber Mahlek ruft herein)

### II. Auftritt.

Darauf fommt ber Sausvater in bas Zimmer.

Sausvater. Gind fie ber Dabler Lebof?

Mabler. Ja mein herr. Was fieht gu ib. ren Dienften ?

Sausvater. Ich bitte, bletben fie ben ife tem Geschäfft.

mab.

Mahler. (Sent fich wieder zur Staffeley.) Wenn fie es erlauben, fonft werben bie Farben troden.

Hausvater. Ich habe von ihrer Runft ge-

Mahler. Da werben fie wenig feb'n: ich bin noch fo weit entfernt vom Puntt, wo ich fenn mochte.

Sausvater. Das fpricht für ihre Befchick.

Mahler. In der That mein herr, wie ich ansieng zu mahlen, war ich entzuckt über meine Arsbeiten, glaubte ich, daß niemand sie mir theuer genug bezahlen könne. Aber ist sehe ich täglich mehr ein, daß ich nichts kann, daß berjenige, der Natur kennt, und sie zu genießen weis, meine Arbeit auch für einen heller zu theuer bezahlt.

Sausvater. Seil bem Runfiler, ber Be-

Mahler. Nicht daß ich überzeugt ware, ich Konne auch einst das werben, was Naphael und Nubens waren. — — Aber wirklich mein Herr ihr Weesen, hat mich wiber meine Gewohnheit, gespräschig gemacht; mit wem habe ich die Shre? — —

hausvater. Mein herr ich wollte, baffie in mir ben Mann und nicht ben Namen kennen lernten: übrigens bin ich Graf Wodmar. Mahler. Der Bater eines gewiffen jungen Herrn, ber ben mir zeichnen lernte, mein bester gut ter Freund ift?

Hausvater. Der nämliche : "ift ber Junge wurdig ihr Freund gu febn ?

Mahler. Des ift ber bieberfte, beutsch ges finnteste Jüngling, herr Graf, mein einziger Runfts freund, vom wärmsten Gefühl.

Hausvater. Ich danke Ihnen für biefe Zeugniß, das zu warm ist, als daß es Schmeichelen sonte.

Mahler. Schmeichelen? Wozu bie? webe bem Mann, und besonders dem Kunstler, der eines and dern Empfehlungsmittel bedarf, als feine Werte.

Hausvater. Mohl gesagt-, ehrlicher Mann. Ueberhaupt ist es ein herrliches Weesen um euch Künstler: wie viel müßen wir ums nicht bucken, wieviesler Leute Laune und Sigensinn sind wir nicht aussgesest; bis man uns andre inne dazu kommen läßt, daß wir etwas thun därfen. Ihr andre, braucht einige Ehlen Leinwand, und niemand kann euch hin, dern die Unsterblichkeit eines Raphaels zu erwerben.

Mahler. Auch wenn ich so dasite, ich als ein anderer kleiner, Schopfer denke, baß ich einst mit meisner Runft meinem Baterland Nuhm erwerben kannherr nichts konnte mich dann bewegen, diesen Pinsel da, für die erste Krone der Welt hinzugeben.

Walterday Googl

Sausbater. Auch find fie mit biefem Gefibl bann gewiß schägbarer , als ein mittelmäßiger Ronig.

Mabler. Soffe es auch.

hausvater. Sine Gefälligkeit , die ich mir von ihnen ausbitte, kommen fie an einem diefer Tage zu mir jum Effen.

Mahler. Meine Aufwartung werde ich ihnen machen, aber vom Effen entschuldigen sie mich.

hausvater. Warum bas?

Mahler. Goll ich es ihnen fagen ? Sausvater. Gewiß.

Dahler. Seh'n sie, Wenn herrn ihres Standes, einen Kunstler einladen, so geschiehts gemeinigslich um Patade damit zu machen; und dann könnt ihr euch nie zu uns herunterlassen, macht es uns tunmer fühlen, wie viel Gnade ihr uns angethan habt. Das ist nicht aus Stolz, daß ich das sage, wahrslich nicht, sondern aus selbst Gesühl. Will übrigens nicht sagen, herr Graf, daß sie auch so sind, glaube auch fast das Gegentheil: aber die übrige in ihrem hause, bis auf den Bedienten, der den Teller reicht!

Sausvater. Sie follen hoffentlich mich und mein haus beffer tennen lernen. Mahler. Mit bem besten Willen, bem beilfamsten Borfas tonnen Leute ihres Standes sich oft nicht burch ben Schwarm von Conventionen burchschlagen. Rurg, einem Mann, wie sie sind, wunsche ich bas Glud, das ich wirklich genieße.

Hausvater. Alfo sindzsie wirklich gludlich, Mahler. Daß ich es als Künstler bin, wiffen sie schon; nun Gott sen bank, in meinem Hause bin ich es noch mehr.

Bermalter. Sie haben eine Tochter? Mahler. Ja herr, mein größter Reichthum. Hausvater. Das einzige Kinb?

Mahler. Das einzige; ihre Geburt war meisnes Weibes Tod. Außer diesem Kind habe ich keisnen Berwandten mehr; ich wüßte auch nicht, wo ich mehr Liebe für andere hernehmen sollte; sie enthältmein ganzes Weesen.

Sausvater. Bare nur ben bem größten . Glud Bater gu fenn, nicht fo viel bittres mit unter.

Mahler. Laffen fie es immer feyn; Men-

Sausvater. Bis man fo ein Mabchen für alle Gefahren ber Berführung gefichert, bis man - -

Mabler. herr Graf, bafür muß fie bie Lies. be gu mir, gute Grundfage, ihr hers -

Sausbater. Die beste Herzen sind meistens bie empfindsamsten; und Empfindsamteit und jugend. liches Blut —

Mahler. Da mag sie Gott schügen, ber ihr bas alles gegeben hat. Nebendem, wir kennen keine elterliche Furcht, wir sind Freunde miteinander, ich wollte barauf wetten, sie wurde mir ihre erste Liebe. felbst vertrauen

hausvater. Mann, sie tennen sich befere auf bes Menschen aufre als innre Seite; über ben Punft ift fein Mabchen — - ober vielleicht —

Mabler. Sonberbar herr Graf, wie wir von ber Mahleren auf biefes Gefprach gefommen find.

haus vater. Weil wir aber baben find, laffen fie und fortfahren. Wenn nun gum Bepfpiel ein Mann von vornehmen Stand tame, und verlangte ihre Tochter gur Che?

Mahler. Ich wurde sie ihm abschlagen. Richt, baß ich meine Tochter nicht eines Konigs wurdig hielste: sondren weil Ungleichheit der Stande, fast imsmer unglückliche Folgen hat: und Lottchen unglücklich zu wissen! Herr wurde ich den Vornehmen sagen, ware er vom gemeinen Schlage, euer Gold und eure Titteln machen mein Madchen nicht glücklich: und war der Vornehme ein guter Junge, ich wurde darüber trauren, daß er so vornehm ist, aber ihm mein

mein Mabchen nicht geben. Ben Gott, felbst ihrem Sohn gabe ich sie nicht, — — nicht daß ich mein Mabchen ober auch meinen Stand schlechter glaube —

Sausvater. Lebod!

Mahler. Dersteh'n sie mich Recht, ich erkenne den Unterschied der Stände, aber innerlichen Werth kenne ich keinen in ihnen. Denn seh'n sie, wenn der Rücken sich für den Grafen beugt, so hat der Graf vor so manchen Schurken nichts voraus, dem ich das nämlich that; aber, wenn ich als Mann, dem, welchem ich wieder für einen Mann halte, diese hand reiche.

Sansvater. Mir gieb, mir biefe Sand, ich-

(Sie geben sich die Sande.)

Und nun ben biefem Druck - - -

(Line tleine Paufe.)

Wir find also zween teutsche Manner?

Mabler. 3ch bente fo.

hausvater. Wohl bann, wie Mann gu Mann. Mein Sohn liebt ihre Tochter; zwey june ge lente; vorgebengt ber Gefahr, ober ich und sie —

Mabler. Sa, Serr, wer meine Tochter ent-

#### III. Scene.

Inbem ffurst Anne in bas Zimmer.

Unne. Gott mein Lottchen, mein Lottchen, fie ift nicht in ber Rirche, nirgends gu finden.

Mahler. himmel und alle heilige follte fie? (Er fturzt mit Unne gum Zimmer hinaus.) Der hausvater. Was ift? was ift?

Der Hausvater. Was ist? was ist?
(Auch nach.)

### II. Scene.

Das Zimmer der Gräfinn Amaldi.

### L Auftritt.

Amalbi heftet ben Schatten - Niß bes Karls an bie Tapete, indem brangt sich Lottchen zwischen einigen Bebienten herein.

Die Bebiente. Sie will sich nicht abweisen

Amalbi. Schon gut, laßt fie nur.

(Die Bebiente ab.)

Lottchen. (Sallt zu ben Sugen ber Umalbi.) Rein ich will mich nicht abweisen laffen, will hier liegen bleiben, bis fie mich erhoren.

Amalbi. (Befturgt.) Bas will fie?

Lott chen. D geben fie ihn wieder; geben fie thn wieder.

Amalbi.

Mmalbt, Wer benn ? was benn ?

Lottchen. Ihn, ibn, ber über alles ift, mein por himmel und Erde, mein.

Umalbi. Wer ift fie benn ?

Lottchen. Rur ein Burgermadchen, aber bie gludlichste unter allen meines Geschlechts, wie ich ihn noch hatte, wie er noch mein war — —

Amalbi. Wer find benn ihre Eltern?

Votteben. Mein Bater, ach Gott! mein Bater, er wird nach mich fragen? — es ist Gutsmann, ein Maler, herrlicher Bater, — ber arme Bater.

Um albi. Des Malers Gutmanns Tochter ?

Lottoben. Ja ich; ber einft Karl gehörte, burch ben heiligsten Schwur gehörte; sie haben mir thn geraubt, geben sie mir ihn wieder, geben sie mir thn wieder,

Umalbi. Bift bu rafenb?

Lotteben. O daß ich es ware, daß alles bas, was ift, nur mir so schien; o was mochte ich nicht alles seyn, um Rarln nur nicht zu verlieren.

Amaldt. Warum forderst du ihn von mir? Lottchen. Weil sie mir ihn entrissen haben. Das ist eine garstige That, einem das Leben rauben, ist wenig; aber rauben, was mehr als Leben, was alles ist — — . O guadige Frau, man sagt sie waren waren sonft so eine erhabne Frau: ist bas auch groß, einen armen schwachen Mabchen — —

Amalbi. Beruhige bich - - -

Lattchen. Ich mich beruhigen? ehe ich noch weis. — — D wenn sie je geliebt haben, — wenn sie es wissen — — aber in ihrem Stand liebt man wohl nicht?

Amaldi. Laß mich Miadchen — sieh auf — ober.

Lottchen. Lagen sie boch seh'n, was sie für Unsprüche auf Rarln haben tomnen : ob sie was vermidgen gegen seine Schwüre, die ber himmel aufnahm, gegen bas Klagen einer Verlagenen, gegen bas innere eines Geschopfs, das ich hier unterm herzen trage.

Lottchen bringt noch naber auf Umalbi log, die gang verwirrt und außer sich ift: sie reift sich aber loß, last Lottchen ba liegen, und eilt gum Jimmer hinaus, Lottchen bleibt eine Weile betaubt liegen, bann sieht sie um; bemerkt an ber Wand Karls Schattenriß, sie fahrt wild auf, reift es loß.

Was machst bu ba?

(Drudt ihn ans Berg.)

Bu uns , ba gehörft bu ber-

(Gie befieht es eine Weile.)

Hann bas Rarl?

# II. Auftritt.

Der Sausvater tritt herein, fieht Lottchen, bie fic betaubt auf einen Stuhl wirft. ber Sauss vater eilt auf fie gu.

Was fehlt ihr?

Lottchen. Alles mein Seer.

hausbater. (Sieht feines Bohns Schat.

Lottchen. (Springt wild auf.) Wo ist er, Tennt ihr ihn? — o webe euch; daß ihr ihn kennt, — Ach mein herr, er wird sie verlaßen.

hausbater. Des Mahlers Gutmanns Toch, ter ?

Lottchen. Bin's, und bin Karls verlobte, und hergekommen, um ihn hier wieder ju forbern, hier hat man ihn mir geraubt.

hausvater. Seg bich armes Mabchen. (Er bringt fie auf einen Stuhl.) beine Rraften erschöpfen fich.

Lott chen. Ach herr, wenn fie ihn kennen; um Gottes Barmherzigkeit willen , schaffen fie mir ihn wieber?

Hausvater. Sen nur wieder ruhig, ich verspreche dir, du sollst ihn seh'n.

Lottchen. Soll ibn feb'n? - gewiß! -- bift bu ein Engel vom himmel gefandt?

Dans.

Sausvater. Berubige bich, ich bin gleich wieder ben bir. (Et geht in Umalbis Jimmer, Lott. hen nimmt wieder Rarls Schattenriß, sieht es an.

Soll bich wieber feben?

Drudt es wieder an die Bruft.

#### Rarl! Rarl!

Bie legt es hin, und fturst fich mit bem Ropf auf dem Tisch, in einiger Betäubung: ben Sausvater kommt wieder heraus, er stellt sich vor fie betrachungsvoll hin. Lottchen öffnet gleich wies ber bie Augen, und erblickt den Sausvater.

Saben fie ihn mitgebracht ?

Sausvater. Rein, aber er foll tommen, bis-

Lottchen. Warum das nicht ? wenn ich Karln wiederseh'n soll.

Sausvater. Glaubt fie mit Raein recht glud. lich ju fenn ?

Lott chen. O mein herr, mit Rarin biete ich ber gangen Welt troj, will diejenige feb'n, die gluck- licher feyn foll.

Hausvater. hat ihr Karl versprochen, sie an heurathen?

Lottchen. Freylich hat ers, und Gott und feine heilige Engel bortens und freuten fich iber bas liebende Paar; nur Menschen konnen so ein Gluck hindern wollen.

Malared by Google

Sausvater. Aber wenn fie Rarln liebt, weis fie benn auch, baf fie fein Unglud macht.

Lottchen. Minmermehr, nimmermehr. In meinem Urm hat er fich oft fo felig geglaubt.

Sausbater. Um mit ber Zeit nur befto ung gludlicher gu fenn.

kot tichen. O wenn ich bas wüßte, ——
ich wollte —— was wollte ich? —— ein Kles-

. Sansvater. Satteft bu? --

Lottchen. Aber ich kann nicht — - barf nicht — bin ich's allein ? — D es ist auch nicht so — wenn nur sein Bater nicht ware — —

Hausvater. Sollte ber nicht mehr fein? — Lottchen. Konnte ich nur ben Bater seh'n — Rarl sagt, es sen so ein guter, so ein lieber Bater, — tann er doch nicht. — O nur einmal moche te ich ihn seh'n, mocht'. —

Hausvater. (Gerührt.) Hier ist er. Lottchen. (Sallt vor ihn zusammen.) D Barmherzigkeit — o auch mein Dater — Gnabe — hor mich, hor unter meinem Herzen die Stimme feines Kindes, auch beines —

hausvater. Gott bu marft alfo - -

# III. Auftritt:

Inbem flurzt Sophie herein.

Mein Bater retten fie mich.

Hausvater. (Reift sich von Lottchen lof.) Was ist?

Sophie. Retten fie mich vom Eyrannen.

Hausvater. Was willft bu bier?

Sophie. D mein Bater, ich habe ihn be- fanftigen wollen — habe — aber, bas bracht ihn mehr auf, er hat mich von sich gestoffen — — und aus Furcht, bin ich von ihm entflohen, bin ihnen nach.

Hausvater. (Mit gebrochner Stimme.) Sind ber Leiben balb genug! — Aber was tann ich bier, was foll ich — in einem fremben Hause? — haft bu noch beinen Wagen ben bir? —

Cophie. Ja mein Bater. -

Sausvater. Run gut, fo nimm biefe ba mit bir.

Sophie. Wer ifi's ?

Sausvater. Wirft es schon erfahren. (3u Lottchen, ) Geh mit biefer -

Lottchen. Vater — was sie wollen — was sie wollen — gang ihnen.

### ◆◆ 97 ◆◆

# IV Auftritt.

Mabler, ber bereinfturmt.

Bo ift mein lottchen ? wo ift mein Mabchen? Lottchen. Uch Bater (fallt gusammen.)

Mahler. (Sturgt auf fie gu) habe ich bich ibieber - liebes Lottchen, - bein Bater, - bein ungludlicher Bater - -

Sie bleibt noch betaubt; er aber fangt au fie fortzuschleppen.

Don euch soll sie weg, und ware sie auch bes Todes — — euer Geschlecht, hat die Unschuld verführt.

Sausvater. (Tritt zum Mahler) Bo bleibt ber Mann ?

Mahler. Sieher geseh'n , und hier ift bi Untwort.

Hausvater. Rubig — rubig — Gutinann. Mahler. D, wer vermag bas?

Sausvater. Meine Tochter ba, foll Lotte then fortführen.

Sophie. Ist bas meines Bruders Lottchen. Mahler. Ihres Bruders? ha Fluch ben Bruder.

Cottchen . (Die zu sich getommen war.) Um Gottes willen, nein.



Marred by Google

Mahler. (Druckt fie an feine Bruft.) Mein Sottchen, (nun lagt er fie los) aber wohln mit ? (Sophie geht unterbeffen zu ihr hin.)

hausvater. In mein haus.

Mahler. Was bort thun? um sie vielleicht

Hausvater. Rennen sie mich benn gar nicht mehr? — Mein, weil es hie nachst an ist; fort mit thr Sophie — — (Sophie nimmt sie mit sich fort.)

Mah!er. (Ihr nach.) Aus meinen Augen foll fie nicht mehr, und ich will ben feben. (216.)

Sausvater geht an die Rabinetsthur, aber bie Rammerjungfer tommt heraus.

Rammerjungfer. Meine Grafinn lagt um Berzeihung bitten, aber fie fen ju bestürzt; so balb fie fich erholt hat, will fie felbst zu ihnen tommen, (216.) Hausvater. Gut bann.

### IV. Auftritt.

herr von Dromer eiligst berein.

3ch suchte sie.

hausvater. So eilig ? schon wieber mas Renes ?

Hr. v. Dromer. Ich wollte, ich konnte ber Ueberbringer angenehmer Nachrichten seyn: wer wurde gludlicher als ich? — — Haushausvater. O mein herr, jur Sache, es ift nichts, wogu ich nicht gefaßt mare.

Dromer. Run bann, ich habe Graf Ferbinand nicht angetroffen.

Sausvater. Do foll er bann fenn ?

Dromer. Er tft in Urreft.

Sausvater (mit Seftigteit.) Eines fchlechten Streichs wegen?

Dromer. Richt boch, behate - wie follte -

Sausvater. Bu meiner Rube, geschwind fagen fie mir, warum ift er in Urreft?

Dromer. Man fagt er habe vorige Nacht gefpielt, alles verloren, und fen beträchtliche Summen schulbig geblieben.

hausvater. Blog leichtsinnig, alfo - - Gott - Dant bir!

Dronier. Er foll baben feinen Dienft ver- faumt baben.

hausvater. Pfin - pfin, gut baf fie iber barum frafen, aber nur recht - nur recht.

Dromer. Auch fagt man , er habe beum Spiel Sanbel betommen.

hausvater. Immer bie Folgen; - - un, er mag fie als Chrenmann ausmachen.

Dromer. Und foll wirklich geforbert worben, aber nicht gekommen, und offentlich befchimpft fenn.

Hausvater (heftig) Offentlich beschimpft seyn? Herr! ber bas sagt, sprach eine Luge, die schwärzeste Luge — — Herr, ein Wodmar seyn, mein Sohn seyn — Wodmar, und ein Feiger — — bas tann nicht seyn.

Dromer. Behaupt es auch; aber ein gewiffer Rechrofifelb, ber ihn foberte, fagt es felbft, fagt es laut.

Sausvater. Was foll ich erleben! here barauf, auf biefe Nachricht war ich nicht gefaßt. Wo ist ber, ber es zu sagen vermag? Fort mit bem Sohn, wenn es ist — aber ben, ber es zu sagen vermag, webe ihn, so lange biese Faust einen Degen halten kann. Wo ist er?

(Bum Bimmer hinaus. Dromer ihn nach.)

# Fünfter Aft.

In des Lausvaters Wohnung.

### I. Auftritt.

Der Sausvater fist an einem Tifc, und macht einen Brief zu, wie Dromer herein kommt.

But Baron , daß sie da find. Dromer. Was sieht zu ihrem Befehl? Hausvater. Bennahe hatten sie mich vorher aus meiner Faßung gebracht.

Dros

Dromer. Gind fie igt rubig?

Hansvater. Rubig nicht; aber gefetter. Ruhig feyn? Gott weis, ob ich bas je noch werbe feyn Konnen.

Dromer. Wir wollen bas befte hoffen.

Hausvater. Es ist viel für einen Mann zu ertragen: eine Tochter veruneinigt mit ihrem Gatten, ber Trennung nabe; einen Sohn im außersten Labyrinth, in bem je ein Jüngling durch Liebe geführt ward; einen andren Sohn, so viel als Tod, schlimmer als Tod, verunehrt, ein schlechter Kerl.

Dromer. Wielleicht ift alles bas nicht fo arg.

hans vater. Will's wunschen, Gott innbrunflig bafür banken, wenn es nicht so ist: aber burch
eitle Hofinung raumt man bas gegenwartige Uebel so
wenig aus dem Weg, als durch leere Rlagen. Dem linglick standhaft entgegen geseh'n, und, so viel der
arme Sterbliche anderst kann, sich einen Plan gemacht, nach welchem man ihm abhelfen will: bas
ist's allein, was dem Manne geziemt und frommet.

Dromer. Aber was wollen fie ist thun?

Sausvater. Sanbeln , nicht bie Sanbe im Schoft legen und wimmern. Wie fagen fie heißt ber, welcher meinen Sohn foll gefobert haben ?

Dromer. Rechroftfelb.

Hausvater. Sind sie zuverläßig benachrich. tiget, bag er bas vom Ferbinand sagt.

Dromer. 3ch hort es aus feinem eignen Mund.

Dausvater. Ift er Golbat?

Dro

Dromet. Er tragt Uniform.

Sausvater. Mun bann, fo fein fie fo gut, und als Sbelmann bringen fie ibm biefen Brief.

Dromer. Das wollen fie thun ?

# II. Auftritt.

Ferbinanb fommt mit bem Abjutant in bas Zimmer, ber Abjutant balt Ferbinanbs Degen.

Berbinand. (Sallt zu bes Sausvaters Suffen.) D mein Bater!

Sausbater. (Stoft ihn gurud.) Richt fo genennt; ich bin teines Feigenterle Dater.

Ferd in a nnb. (Springt schnell auf.) Wee

hausvater. Ich einem Burschen, ber unbesonnen genug ist handel anzufangen , und entebrt —

Der Abjutant.' Herr Graf, erst wie der Herr Hauptmann weg war, ließ ihn der Fremde sodern, auch der Hauptmann wollte sogar sich mit ihm schlagen, aber der Oberst verbot es ausdrücklich; man weis, das Nechrosifeld ein falscher Spieler ift, und die Uniform ursurpirt. Neben dem wissen sie, was in dergleichen Fällen, das für die Unterthanen sorgende Landesgeses besiehlt.

Sausvater. Weis es, auch - -

Ferbinanb. Meinen Degen ber ; herr Abjutant ich bitte um meinen Degen , und laß ihn bann nicht nicht mehr aus biefer Sand , bis ich ben Berlaums ber -

nars, und

(Indem er ihm um ben Sals fallt.) hier auch wieder sein Bater.

Dromer. Gott lob', ich freue mich. — — Ferdinand. Liebster Vater. — Ihr Sohn ift ihrer so umwurdig nicht. Aber was ift aus bem Rerl geworben?

Der Abjutant. Man hat ihn vorlaben laf. fen, und er foll bas Confilium abeundi befommen.

Sausvater. Lag ibn laufen, mit Leuten biefer Urt, hat man nichts gu thun.

(Bu Dromer.)

Beben fie mir meinen Brief wieber.

Dromer. Wie ich froh bin , baf bie Sache fo geht!

hausvater. Doch was hat ber Rerl von bir ju fobern?

Ferdinand. (Betroffen.) Dren taufend Gul.

Dansvater. Schabet nichts, ichabet nichts; ber Preis ift nicht ju theuer fur welchen, wie ich hoffe, bu follt vernunftiger geworben fenn.

Ferdinand. O gewiß will ich - - - Ubjutant. Er wird fich auch mit wenigen abweifen laffen.

Saus.

Hansvater. Rein. Er follbis auf ben letten heller bezahlt werben; ich will nicht bie Nachrebe eines folchen Kerls haben. Du hast auch noch mehr Schulden; ich hatte gewünscht, du battest dich beis nem Freund anvertrauet: doch wie es auch immer ist, mache mir ein Verzeichniß, ich will sie übernehemen.

Dromer. Seb'n fie, was fie fur einen Bater haben.

Ferbinand. (Um ben Sals feines Vaters.) Liebster, befter Bater.

Hausvater. (Ihn in seinen Urmen haltend.) Ich will ja gern für euch Kinder alles, alles
thun, mein leste Blutstropf sen für euch: so lange
ich es nur im Stand bin; aber — — boch wozu soll ich dir Borwürfe machen; dieser Borfall, und
wenn du mich liebst, der Gedanke des Kummers,
ben du mir verursachtest, sollen, und werden dich
hoffentlich fünstig warnen.

Ferbinand. Seyn fie verfichert, gewiß über-

Abjutant. Der Oberst hat vernommen, daß unser gnädigster Herr ihren Sohn eine Majorsstelle zugedacht hat, und ohneracht er ihn wegen der sin nämlicher Nacht versaumten Runde den Arrest gegesben hat; so will er ihn aus Ruchscht gegen sie Herr Braf, davon befreven, mithin.

(Er will ihm ben Degen wieber geben,) Sausvater. (Salt ihn gurud.)

Nicht

Nicht fo Herr Abjutant, ich banke bem herrn Oberst für seine Gesinnung, ich habe seine Schulden übernommen, aber die gegen den Dienst, mag er selbst abtragen. Sein Febler ist bekannt, also muß es auch seine Bestrafung seyn. Mit der Majorsstelle hat es ohne dem einiges Bewenden in diesen Umständen: ich möchte der mir gegebenen Gnade meines Fürsten nicht gern misbrauchen. Und Misbrauch wäre es, wenn in dem Augenblick

Tolbfe — — - in . . Graf, wenn fo etwas aus.

han Dater Mie es auch ift, meine Rinber follen keine anbre Stufen, als ihr eignes Berbienst kennen, auf benen sie sich erheben. Also geh nur wieder mit dem herrn Abjutant; die Majors. stelle sep der Preis deines guten Betragens, und beines Diensteifers.

Schon balb berbtenen.

hausvater. Geh, ich werde bich besto mehr

Abjutant. Gehorfamer Diener.

Sausvater. Ich empfehle mich , bante fur bie Mube. Berbinand fomm wieder her.

(Er umarmt ihn berglich.)

Mun geh, freut mich , bag du fein schlechter Rerl bift.

( Ferdinand und Abjutant ab.)

Dromer. 3ch muniche Glad.

Saus.

Hausvater. War alles so überstanden! Traueig, daß die Vorsicht neben dem Guten so unmittelbar das Bbse granzen laßt. Ben Ferdinand Lebhaftigkeit und Unbesonnenheit: ben Karln Empfindsamkeit und Verirrung. Ich wollte Karl ware hier-

Dromer. Ich will ihn holen.

hausvater. Baron fie find ju gutig,

Dromer. Das wollen fie mit thm.

hausvater. Ihn an seine Pflichten erinnern, mehr fieht nicht in meiner Macht; aber ba kommt er.

Dromer. Geb'n fie, wie betaubt.

hausvater. So wunsch ich mir ihn, aber laffen fie uns allein,

# III. Auftritt,

Rarl ift tieffinnig bereingekommen.

Sausvater. Du ba mein Gobn? und so rubig? Rarl. Warum nicht? Wenn ber Entschluß einmal gefaßt ift -

Sausvater. Und biefer Entschluß mare? (er fegt fich) Unb

Rarl. Ihnen mein Bater, und ber Shre al. les aufopfern; das Madchen verlaffen, und mit Amaldi eine Berbindniß, wiber bas die strengste —

Sausvater. Mir mein Sohn, follft bu nichts

Rarl. Und boch ihnen am liebften.

Sausvater. Weist fcon , bag wir Frembe im Saufe haben ? Rarl.

Rarl. Rein, ich tomme aus bem Barten, und bin auch jur menschlichen Gesellschaft nicht aufgelegt —

Sausvater. Wogu bie Leibenschaften bich nicht gemacht baben ?

Rarl. Wüst und bbe, erschöpft vom unseligen Kampf swischen Neigung und Pflicht. Entschlofsen zwar, aber in biesem Entschluß so schwankend, ach mein Bater, ich wollte das ware alles geschehen, ich wollte, ich hatte Amaldi schon gehenrathet. Waren sie ben ihr, haben sie sie geseh'n?

hausvater. Ja, und auch ben Mahler Gutmann, und seine Tochter ?

Karl (fpringt auf) Was? sie haben mein Lottchen geseh'n? — wie? — nicht mabr, unter Menschen ein Engel? — — und ihr Bater, welche ein ehrlicher, braver Mann?

hausvater. Saft bu bein Madchen beinen Entfchluß fchon entbect?

Rarl. Lieber Gott, ja.

Sausvater. Wie nahm fie es auf?

Karl. Wie hochster Grad der Liebe es nehmen kann? — — Ach mein Bater, können sie mir es noch übel nehmen? — — ist es nicht ein Engel? — — Was macht sie ? — — was macht ihr Bater?

Sausvater. Was zwey ber ungludlichften Menschen machen tonnen.

Rarl. lingludlichften! - ungludlichften! - Sauss

Hansbater. Und durch dich bazu geworben. In eine Haushaltung, wo häusliches Glück
felbst feinen Six genommen zu haben schien, schmeichelt sich ein Jüngling berm Bater ein, schläsert ein
mit der ofnen Miene der Ergebenheit des Baters
Achtsainfeit; macht das zarte unschuldige Herz der Tochter durch seine glatte Worte empfindsam, lallt Tone von Unschuld und Redlichkeit vor, erschüttert
sie durch seine Schwüre, genießt das unschuldige Schlachtopfer, seine Lüste, läst dann das Mädchen
sixen, und wacht zugleich ein Wesen unglücklich, ehe
es noch das Tageslicht geseh'n.

Rarl. Liebster Bater, boren fie auf - -

halten. Roch nicht weiters, als bir ben Spiegel vorge. haften. Roch nicht genug: bas Beste angenommen, bas bas arme weibliche Geschopf im Schnerzen ber Gebahrerinn, abgeschreckt von ber Furcht für die Schande, bas Rind nicht morbet; so kommt es ist in bie Welt mit allen Gaben, allen Fahigkeiten, die meisstens Rindern ber Liebe eigen sind, ihm fehlt vielleicht nichts, als ein Name, und ben jedem Schritt das durch ausgehalten, flucht es vielleicht dann ben jeder ausgehenden Sonne seinen Bater.

Rarl. Soren fie auf, ich ertrag's nicht.

Han sva ter. Während bag nun daß Mab, chen ihrer Shre, ihred Glück, ihrer Freuden beranbt herumwankt, überall ein Fremdling, überall verspottet, verstoffen von Eltern und Verwandten, jum Grabe Srabe hinwelft; ober mit bem Laster bekannt, vom reinesten Geschöpf burch biesen ersten Schritt zur nies brigfien Rreatur hinunter sinkt, und bann elend, ohne Hulfe, ohne Erost unter Martern flirbt.

Rarl. Gott, meine Lotte! Aber mas mol-

Sausvater. Deine Pflicht.

Rarl. Berfieh ich fie recht? ober mas nennen fie Pflicht?

hausdater. Giner unschuldig Berführten thre Shre, einem Kinde feinen Bater geben, und mit allem biesem als ehrlicher Mann fein Wort halten.

Rarl. Ift es moglich, tommt ber Rath von ihnen? fo willfommen meinen Sergen.

Haus vater. Er tommt von mir, so webe es mir auch thun muß. She ich noch alles wußte, ehe ich beine Berbindungen, beine Schwure wußte, sah ich die Sache für eine zu ersegende Unbesonnenheit an, ba sagte ich dir, gehe hin, entsage ihr. Aber ist, da ich affes weis, sage ich, obschon mit beklemmten Herzen, gehe hin, nimm sie zum Weibe: Bein Stand hebt die Werbindlichkeiten des ehrlichen Mannes anf.

Rarl. Bas fagt ihr Bater bagu.

Haus vater. Der ehrliche Mann, er straubte sich bagegen sehr, und mehr als ich; wohl keinend bas igewöhnliche Ende solcher Verbindungen. Aber was vermochte er sonst zu thun, als einzuwilligen?

Rarl. Alfo auch er ? o wo folch eine Liebe jum Grunde liegt , ba tann nichts ihr Grangen fegen. Daus.

hausvater. Wollen's wunschen. Geh nur, in beiner Schwester Itmmer wirst du Bater und Tochter finden.

Rarl. hier im hause, o mein lotte. (216.)

## IV. Auftritt.

Muf ber anbern Seite fommt herein

Graf Monbeim. Baren fie fo gut ju überles gen, was ich ihnen vorgeschlagen babe?

Sausvater. Ueberlegt habe ich es nicht, benn baben ift nichts zu überlegen; wenn zwen Geschöpfe bie sich beständige Treue schwuren, die durch ein Rind bazu verpflichtet waren, bas alles brechen wollen, was kann man da überlegen, und thun ?

. Graf Monbeim. Auch ift mein Entschluß fo feft, baß es bloß auf die Formalitaten antommt.

Sausvater (flingelt) Runn benn

(Es tommt ein Bebienter )

meine Tochter foll berunter fommen.

Wie ber Bediente gehen will, ruft er ihm nach, und fagt ihm noch etwas leife.

Monheim. Die Bedingungen wegen bes Unterhalts bleiben wie ich vorgeschlagen babe?

Hausvater. Wie sie wollen : ich nehme meine Tochter wieder zu mir, und da foll es ihr hoffentlich nicht an Unterhalt fehlen.

Monbeim. Unterbessen ift es billig, baß bas berichtigt werbe.

Saus.

Sausvater. Gang recht, fcreiben fie felbften bin, mas ihnen beliebt.

Monheim. Es ift mit einigen Zeilen gescheb'n. Er fest fich an einem Tisch, und fchreibt,

#### V. Auftritt.

Sophie tommt.

Sausvater. Du tannst bie einbilden meine Toche ter, warum ich bich habe rufen laffen.

Sophie. Ja, und in ber Lage, febe ich bem Augenblid mit Bergnugen entgegen.

Dansvater. Diefes herzenleib fann mir al. fo nicht erfpart werben ?

Sophie. Lieber alles, als mit ihm noch leben wollen.

Monbe im (ftebt auf, und giebt bas Papierbem Sausvater.) Dier ift es fertig.

Hausvater. Also beibe mußten jest einamber entfagen — , und Monbeim bestimmt 2000 fl. Unterhalt. Seyd ihr bas zufrieden.

Sophie. Ja vom herzen.

Monbeim. Gewiß.

Sausvater. Silft alfo fein Bureben, feine Bernunft mehr.

Sophie. Liebster Bater.

Monbeim. Mein Entschluß ift feft.

Sausvater. Run, obichon ungern, ich willlige barein. Seht bin um es zu unterschreiben.

( Gie unterfchreiben. )

gemacht werden; bey wem bleibet euer einziges Rind? Sophie. Jugleich (Ich bin Matter.) Monheim.

Sausvater. But - benbe gleiche Rechte -

aber eben befregen.

Sophie. Cher laß ich mir bas Leben , als meine Rind nehmen.

Monbetm. Der Gobn ift mein - und ich.

laß ihn nicht.

Hausvater. Seht ihr meine Kinder, ber Umstand, er sollte euch lehren — furz follte euch von eurem Borhaben zuruck gehen machen. Herzen, bie sich so in einem Kinde begegnen find sich eigent- lich nicht feind, ist nur Misverstand —

(Er nimmt bas Papier. )

Monbeim. Um alles in ber Welt nicht.

Sophte. Rein , nein mein Bater.

hausvater. Ja aber jenes muß boch befimmt werben. Run, foll bas Rind felbst entscheis ben? ben wem es bleiben will.

Sophie. Recht gern.

Monbeim. 3ch bin's gufrieben.

(Der Sausvater geht in ein Aebenzimmer.) Monheim. Ich wunsche übrigens, baß sie recht gut leben indchten, ich scheide ohne Groll —

Sophie. Mochten , fie anderwarts ein Glud,

bas fie ben mir nicht finden fonnten.

(Der Sausvater bringt den Anaben beraus,) (Sophie lauft gleich auf das Rind loff, umarmt es.) Richt mahr, bu bleibst ben mir ?'

Das Rind. Ja Mutter, liebe Mutter — Monheim hebt bas Kind gartlich in biefobe.) Willft mich also verlaffen Frig?

Rind. Rein Papa, will ben bir bleiben.

Hausvater. Aber Fris, die benden geben auf finmer von einander, du mußt fagen, ben wem bu bleiben willft.

Sophie. Richt mahr, ben mir? Monheim. Ben mir mein Rind?

Rind. Ben bem Dater , und ber Mutter.

Die Eltern sehen weg. Der Sausvater beobachtet sie; eine Pause; dann wieder. Das Kind. Aber warum sehen sie so bbse aus? — Papa und Mama waren ja sonst sogut . . . .

Bittenb, und sie an ihre Aleider ziehend. Micht weg burfen — bende ben mir bleiben. Beyde wollen das Riud umarmen, sie bes gegnen sich, seben sich gerührt an; bann fallen sie sich um ben Sals.

Sansvater. Dank bir Natur , bağ bu mich nicht verließeft.

Monheim. Willft bu verzeihen?

Sophie. Alles vergegen.

(Umarmen sich wieber.)

Sausvater. (Sebt bas Rind an fie hinauf, es halt fich an beybe.)

Wollt ihr euch noch trennen? Sophie. Rein mein Bater.

Monheim. Auf ewig vereinigt burch biefes Band. Sausvater. Wifcht fich mit feinen Sauben bie Mugen.

Rinder! bas find fuße Water Thranen.

#### VI. Auftritt.

Der Mahler kommt herein, in einem Urm Rarl, im andren feine Tochter.

Der Sausvater geht auf fie gu, nimmt Lottchen, und führt fie gu ben übrigen.

enre Schwester. Barlens Gattinn, meine Tochter

Lottden. Werben fie mich nicht verfloßen?

Sophie. Berstoffen? Die meinen Bruber so unendlich gludlich macht. (Umarmete sie.)

Der hausvater. (Ju Monheim.) Sehen sie hier herr Sohn, wir verbinden uns zu einer Familie, die Statt der Ahnen Rechtschaffenheit aufzuweisen hat.

Monheim geht auf Karlu zu, umarmt ihn. Ich wunsche Glud, wunsche es mir auch, ich fange an zu muthmaßen, duß es auch Hausfreuben giebt.

Rarl. Die ? . . . (Er rebt mit Monheim fort.)

Der hausvater. (Jum Mahler.) Also ich hoffe, und verbunden zu sehen. Ich sollte ihnen bier von der Schre sprechen, die ich — boch ich muß dem Ausbruck des Vergnügens Plag geben.

Der hausvater. Und benn glaube ich, baß fich bie Rechtschaffne alle verwandt find.

Dromer. Ich bin über bas Gange so erstaunt, so gerührt, bag ich noch gar nicht habe bagu tommen tonnen, mein Rompliment —

Rarl. Ihr Erstaunen, ihre Rührung war bas schönste Kompliment, verberben sie es nicht — —

Monheim. Und das beste Mittel wieder gut ju machen, was sie durch ihre Universalfreundschaft und Scherzhaftigfeit beynahe — —

## VII. Auftritt,

#### Umalbi fommt berein.

ottchen. (Thut einen Schrey.) Uch. Umalbi. Diefer Schrecken ift ber bitterffe Bormurf; aber weg init ibm , ich tomme felbit , um (Bum Sausvater. )

Sie ju bitten , bag fie mochten bas Vorurtheil

ber Matur weichen laffen.

Sansvater. Ich habe es schon gethan, fie find vereint auf immer. Ich bachte ein ehrlicher Mann gu fenn , fen meines Cohns erfie Pflicht.

Amaldi. Wohl gefagt wurdiger Mann, (Bu Lottchen.)

Wenn ich fie vorhin verließ, fo mar es Beffurgung, Unenticoloffenheit; verzeihen fie mir. Lott chen. Gnabige Frau!

Umalbi. Und um ben Rummer, wieber aut au machen, ben ich ihnen verurfachte, ich thue nichts gern halb, erlaube man mir bie Aussteuer ber Braut beforgen ju barfen.

Dromer. (Bilends ab.) Dich muß ber erfte fenn, ber biefe herrliche That bem gangen Sof ergablet !

Dabler. Gnabige Grafinn, ich gestehe .

(Alle wollen fich bedanken.) Amalbi. Reinen Dant, wo ich eigennüsig bin, und Vergnügen fuche, auch gebe ich. -Wahrlich in teinem Gesellschaftssaale, habe ich so viel vergnügte Gesichter gefeb'n - - mich fo glud. (216.) lich gefunden.

Rarl. Es bleibt baben ein trefliches Weib.

hausvater. Und nun hatte ich einen bar-ten Tag überstanden, Dant bem Gott, ber mir Rraf. te baju gab ; ich habe bem brobenben liebel in mei. nem Sauswesen vorgebauet; Gott gebe, baf ich es fo erhalte.

Mahler. Run, mahnt mich bie Liebe gu mei. ner Tochter, fie noch an eins ju erinnern

Hausvater. Ja, unser Gutmann fürcht fich, wie er wohl recht hat, für die Folgen einer solchen ungleichen She, wo nach den ersten Zeiten der Liebe, die hinderniß, die Werschiebenheit.

Lottchen. Da bin ich ficher.

Karl. (Zeigt auf seinzerz.) Her ist mein Burge. Haus vater. Doch ist allzugroße Zuversicht die Quelle all unsers Unglücks, ich denke euch dagesgen sicher stellen; glaubt mir, stieht die Welt, in deren Conventionen ihr doch nicht mehr paßt; geht auf meine Güter, Karl du sollst sie beforgen, sie verswalten; du wirst einige hundert Unterthanen haben, mache nur zwen Familien davon glücklich, und du verdienst ein Monument.

Rarl. Ihr Wille — - und bann an meiner

Lotte Seite - - was thu ich nicht ba-

Handvater. Du sollft in Besig meiner Guster kommen; es ist mir ohnebem lieb, daß ein Benspiel, wie dieses, aus den Augen der Welt kommt: es ist doch immer Zerrüttung burgerlicher Ordnung, und gefährlich, wenn es zur Nachahmung reizt.

Monheim. Thore, wo suchte ich sonst die

Bludfeligfeit - - wie irre. -

Sophie. Sie follen sie hoffentlich ben mir finden. Mahler. Und bann komme ich zuweilen zu meinen Rindern auf das Land, sehe sie glucklich in herrlichen Genuß reiner Natur.

Sausvater. Auch ich will fommen, wenn es meine Geschäfte erlauben, fonft aber, fo lange ich Rrafte habe,bier bleiben,bem Stagt und meinem Fürsten bienen.

Auch jum Dant für diesen Tag, bore es Simmel weih ich mein übriges Leben, meiner Familie,

und bem Baterlande.

Meine Belohnung? — baß ihr mich liebt? — und bann, wenn ich einst Tod bin, baß eint teutscher Biedermann an mein Grab vorbengehe und sage, er war werth ein Baier zu seyn. Die ganze Familie sammelt sich um ben hausbater, und je

ohne Kompliment zu machen, fällt ber Borhang.



Walled by Google

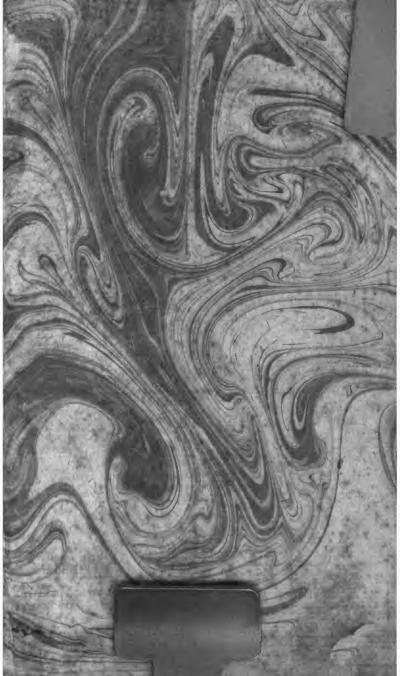

